









# Achte Schiffart

oder

# Burge Beschreibung etli

licher Rensen so die Hollander und Seelans der in die Oft Indien von Anno 1599. bist Anno 1604-gethan: und was ihnen auff dens selben begegnet.

## Zusammen gebracht durch Weyland

Leuinum Hulfium.



Gedruck zu Franckfurt am Mann/durch Matthis Beckern: in Berlegung Levini Hullij Bittib/ im Jahr

M. DC. VIII.



### Dem Günstigen Leser Glück ond Henst.

Thachte Tractatlin oder Schift fahrt Großgunstiger Leser / verfasset fürklich funst vnderschiedliche Rensen oder Fahrten der Holls vnnd Seelans dern in die Ostindien. Die erste ist bes

schehen von einem genannt Gerhart le Roy, der mit vier Schiffen Unno 1598. auß Seeland nach Offindien ist abgeloffen/deren zwen Unno 1602. im Tunio wider dahin sampt einer Portugesischen Caraque, die sienicht weit von S. Helena erobert/wol senn ankommen. Die ander Rense so in diesem Eracs tätlein beschrieben wird/ist deß Admirals Wolfahrts Hermans. Der in zwenen Jahren als nemlich von Anno 16@1. bif Anno 1603. im Martio diefelben nicht allein zu mercklichem Nußen der Oftindianischen Gesellschafft volentzogen/sondernshat auch darnes ben mit seinen funff Schiffen/deren zwen aar aerina gewesen/ der Portugeser Armada als nemlich acht Galionen, zwölff Fusten und Galeen/neben noch zes hen andern fleinen Schiffen so alle mit Volck vund Kriegsmunition wol versehen waren von der Stadt Bantam

Bantam abgetrieben und also dieselbe entseket und errettet.

Die dritte Renseist geschehe von dem Edlen Ehrnvesten und weit berhümbten Herrn Jacob Heimsfercken seligen/der am dren und zwanzigsten Uprilis
1601. auch auß Hollandt ist abgesahren/vnnd demnach er fünst seiner Schiff reichlich beladen Unno
1602. nach Hauß geschickt/nachmals mit de zwenen
vbrigen und der Caraque S. Catharina, so vber die
fünstzig mahl hundert tausent Niderländischer Bülden werth gewesen Unno 1604. daselbsten glücklich
wider ist ankommen.

Dievierdte hat der Admiral Jacob Cornelijde Neck in drenen Jahren von Anno 1600, bis Anno

1603. gethan.

Die fünste aber VVibrand von VVarvvick admiral vber 14. Schiffe. Bender letten Rensen zwar wird am Ende dieses Tractatleins nur mit wes nig Worten gedacht: solches aber ist geschehen daß Leuinus seliger nicht erlebet daß shme das Jeornal deß vorgemelten Jacob von Neck zu handen were kommen: was aber den andern VVarvvick ansbelanget/hat man auff die Stundt nichts gewisses von seiner Nense verstande. Was einem von seinen Schiffen den Hollandischen Zaun genennet/begegsnet/vnd wie es seinem Vice admiral Sebald de weert

20 July 19 19 19

ben dem Königzu Gandnergangen/der ihn anfangs wol vand herrlich empfangen: nachmals aber als er zum zweiten mal zu ihm kommen sampt seinem ben habenden Bolck sämerlich hat zerhawen vand hin richten lassen/ hat Johan Herman von Bree auß dem Landzu Lück bürtig fleistig beschrieben/ vand ist von den Herrn de Bry in Truck gegeben von ben ihnen zu sinden. Wan man aber sein Zeornalzuwegen kan bringen/ wird möglicher fleiß geschehen/daß dem Günstiger Leser von van dasselbe mitgetheilet werde. Inmittelst wollen wir ihn dem Allmächtigen in

Schutz befohlen haben/ mit Bitt/er wolle ihm die angewandte Mühe und Koften wolgefallen und angenem fennlassen.

a iii

Kurge

#### Uchte Schiffahrt der Holl

#### 

## Aurge Beschreibung etlicher Rensen so

Die Holl- vind Seelander in die Oftindien von Anno 1799. biß Anno 1604. ges gethan haben.

Daß Erste Capittel.

Emnach man gewar worden daß auß Oft indien zimlicher Rus zu schaffen / haben viel ansehes liche Rauffleute der vereinigten Niderlandischen Drowingen ihnen die in etlichen vorgehenden Jahren angefangene Schiffarth in Oftindien zu continuiren fürgende men. Bude Ende fenn in ablauffendem Jahr nach unfere Derrn pund Seligmachers Jefu Chrifti Geburt 1598. auß Seeland vier wolgerufter Schiff/als nemlieh vnnd mit Namen Midtel burg/Belandia/die Gone vi Langenberg abgefahren/fo in Dft indien ungefahr im Martio def folgenden 1599. wol und allicte lich ankommen. Ihr Admiral Gerhart le Roy hat fur aut ans asfehen/fintemal fie alle an einem Drth ihre Ladung nicht fonds ten bekommen / daß deren zwen mit Namen die Sonne vnnd Langenberg ju Bantam in Jaua ihre Ladung fuchen / Die ander aber anderstwo hin reifen folten. Auff folchen befehl feind ermelte amen Schiff dahin gefahren / haben aber etlich viel Monat auff Daß new Pfeffergewäche warten muffen / in maffen folches dars ben abzuneinen daß fie bende im Nouemb. deß erft ermelte Jahrs pom Admiral Jacob Cornelii Rect daselbsten angetroffen/wie im andern Theil unfer Schiffarthen am 23. Capitel fürslich ist angedeutet. Es ist benden Schiffen fast vbel gangen/sintemal Sie in acht Monaten welche sie da zugebracht nur sechnia Last Dfeffer und Nägelin ingeladen /und ihnen dazumal schon funff und funffsig Mann abgestorben waren. Die





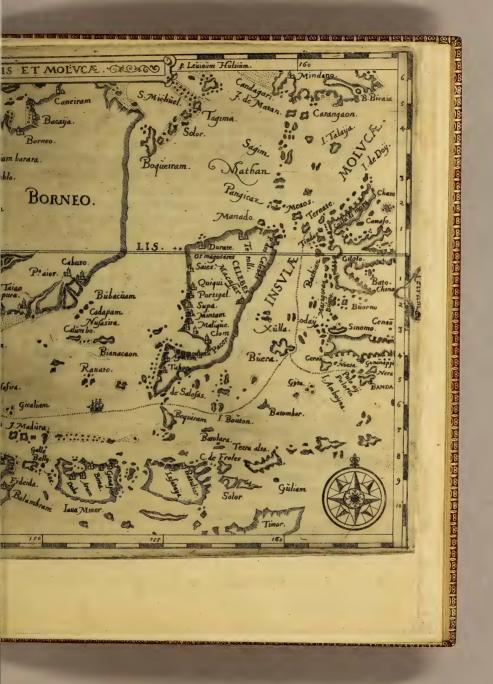



Die ander zwen Seelandische Schiff so nach Achin in der Infel Gumatra geschiffet/seind auch lang da gelegen/in Erwes gung sie erst Unno 1602. in Seeland wie hernachmals foll permeldet werden / senn anaelanget. Es waren zwen Hollandische Schiff der Newen gesellschafft im Decemb. 1601. Jars erft ermelten zwenen Seelandischen Schiffen zu Achin vorfommen/ welche den Rauff wegen des Pfeffers fo daselbit zu befommen mit dem Ronig schon beschloffen. In dem aber dren Turckische Schifflein von Suma (fo meiner Meinung nach am Rothen Meer gelegen ) deft Drifts ankommen / hat der Ronig den Sole landern den Rauff auffgefagt/ vnd fein Dfeffer diefen 3. Schiffs fein / theuwer zu Rauff geben. Da die hollander folches gefes ben/haben fie Gedult gehabt/ bif diefe Schifflein aufgefahren/ und haben fie in vollem Meer angegriffen / das Gewurk aufges laden/vund in ihre Schiffe genommen / mit erbieten/ fie wollen Darfür zahlen wie sie mit de Ronig verglichen waren. Alfo fennd Diese arme Schifflein ohne Belt vnnd ohne Wahr wider heim fommen / defihalben der Ofeffer in der Statt Alexandria von 40.bifi 60. und zu Benedia von 170. auff 200. Ducaten gestis Ermelte dren Schifflein haben fich hieruber ben dem Ronia von Achin beflagt/der mit den zwenen Seelandischen Schiffen (dauon hieuorn gemelt) so Anno 1602, den 13. Iulii in Seeland ankommen/feine Befandten und etliche Turcken in Holland gefchictt/der Ihr Princ. Exc. fchone Gefchencte acs bracht/hat fich auch wegen der That/ so fich zu Achin zugetraaen/daß etliche von 2. Seelandischen Schiffen (dauon wir her nach Meldung thun werden) vmbfommen/ hochlich entschule diat/vn den Vortugesern die Schuld gegeben. Dieser Gefandte hat auch das Gelt für den obgemelten Dfeffer empfangen.

Im anfang deß 1602. Jahrs/fennd die zwen Seelandischer Schiff/die Sonne und Langeberg/nach dem sie 10. Monat (wie wir furk zuwor vermeldt) zu Bantam gelegen/und fleinen Nusen aelchafft/nach den verunirten Drouinken gefahren.

Angefehr

Bnaefehr zur felben Zeit feind noch zwed Sollandische Schiff/ die zu Bantain wie geladen / als vemlich der weiffe and schward 2010 & Anno 1600. Den 23. Iunii auf Holland fommen barüber Cornelius Deters von Rotterdam vnnd einer Denn genennt von Untorff Dberfte Commiffarii waren) auch von Bantam gesegelt/indem aber diese 2. Schiff ben C. bonz ipei fommen/fennd fie von einander durch Sturm abacfundert/ also daß der weilfe Adler in die Infel S. Helena, da alle Schiff gemeinlich fich zu erfrischen pflegten) allein ankommen. In dies fer Infel findet er obgedachte zwen Seelandische Schiff die fleis ne Sonne pund Langenberg/darüber Laurens Bicher Haupt man war. Diese dren vereinigen sich zusammen damit sie alfo desto sicherer vollend hermwarts ziehen/darumb sie sich mit frischem Basier/Dbs/Rische/Bildbret und anderer Notturfit fo in diefer Infel zu finden / verforget. Under beffen aber vnnd meil sie da gelegen / hat es sich zugetragen daß fie in einer Mors gen Stundt ein Schiff im hohen Meer gewar worden/darüber fie fich hochlich erfrewet in Betrachtung fie es ganglich barfur achalten es were etwan ihr mitaefell/der schwarke Adler / den sie dahinden gelassen/darumb sie auch ihme das Jacht Schiff Langenberg entgegen geschickt. Daaber solches nahe zuvorges meltem Schiff kommen / ward es gewar daßes eine Portuges fische Caraque were/ die alsbald dem Jacht Schifft zugefahren und geruffen woher es were:daß Jacht Schiff gab zur antwort es were auß Seelande / darauff die Caraque alsbald logges brandt und mehrgedachten Jachschifft zween Manner / und ein Stuck feines Maftbaums abgeschoffen:darumb der Langenberg fich jur Begenwehr geruft vn all fein Befchus auff die Caraque auch tof hat aeschossen.

Andere fage es ien deß Schiff Zelandla ger wefen.

Demnach aber das ander Seelandisch Schiff die kleine Son nedas Schiessen vernommen/seit es alle seine Segel auff und fahret nach der Caraque zu / dem auch daß dritte Schiff der

Weisse Adler als bald ift gefolget.

In

In dem nun diese Schiff sonah kommen/daß sie mercklich spuren konnen/daß es ein Portugesische Eracke war / fragt das Schiff Zelandia den Weissen Abler / ob er ihm zu Gewin vnnd Verlust helssen wolle darauff er sich entschüldigt/daß er solchen besehlnich hätte: darumb er auch hernacher kein Theil an der Beut gehabt: Also ist das Schiff Zeland allein fortgefahren/macht sich zu streitten aller dings fertig / vnd scheust dapster auff die Eracke so auch nicht schlässerig gewesen sondern sich wider biese zween Waghalse gewaltig gewehret / da sie dann also den gannen Tag einander nicht gespart / hat sie die sinster Nacht zu Kuhe gezwungen / vnd hat jeder / nicht gar weit vom Land vnnd nah ben den andern geanchere.

Defiandern Tage des Morgens gar frühe hat die Erackeiste Gegel auffgespannet/wie dann die zwen Geelandische Schiff alsbald auch gethan / vnnd haben abermal diesen gannen Tagausbald auch gethan / vnnd haben abermal diesen gannen Tagaussteinander geschossen / gegen dem Abend legte sich die Eracke sonah ann Land / als ihr möglich war / brachte all ihr Geschüß auff eine Geiten: der Hossnung/daß sie nur auff der einen Geiten soll angegriffen werden / vnnd sich desto besser erwehren

moge.

Den dritten Tag fiengen sie an / einander ausse newem zu grüssen. Da aber die zwer Seelandsche Schiff das fürnemen der Eracke gesehen / so hat sich das Jagtschiffe gewagt zwischen dem Lande und derselben zusegeln/welches ihme/weil es nicht gar tieff ins Wasser gegangen / geglückt. Und haben die Eracke an allen Seiten dermassen durchlochert / daß das Wasser mit großsem Gewalt darin koinen. Welches die vo der Eracke bewegt/iß. N. r. re Blutsahne einzuziehen / und ein Friedfahnen sliegen zulassen. Darauff sie mit einander Gesprech gehalten / unnd begerten die von der Eracke / daß sie alle sicher und frei ans Land sollen gese philippo ergibt bet werden / welches die andern lang nicht verwilligen wolten / sies. sondern wolten die fürnembsten gefangen behalten. Zu leht ist bes schlossen und den Portugesern zugesagt / daß sie all ihr Leben sol

len erhalten / so fern sie ihr Schiff die Eracke dren Tag vber Waffer/daß es nichtzu Grund gienge/erhalten fonten. Dahas ben diefe arme leut die 3. Zage / Zag vnnd Hacht / wie die Gfel Das Waffer aufpompen/das Schiff bawen und flicken muffen. Der Cavitan Bicker aber nam alebald etliche der furnembsten Befehlhaber/wie auch alle die Edelgestein in sein Schiff/vnnd sennd am dritten Taa darnach ben vierhundert man so auff der Cracke gewesen / ans Land gesett worden. Diese Cracke/ (wie ich vermeine) war Sn. Philippo genennt/hatte zu Goa so die Hauptstatt in India ift ennacladen / vnnd wolt nach Hisvanien fahren. Es faate der Dauptmann fo darauff war / dem Laurens Bicker/ehe dann sie von einander schieden/so ihr Leutewer Leben vand folche Gefahr fo wenig achtet/fondt ihr alle Schiff/ derer gar viel / pund mit kostlichen Baaren beladen / immerzu auff Unckern ben Goa ligen/täglich von danen weg nemen. Huff den amen Seelandischen Schiffen waren nur 135. Mann/ und blies ben in diesem Scharmubel vier todt/ gar viel aber waren vers wundt. Darauff haben die Seelander ihre Schiff wie auch die Erackereparire unnd gebessert / die Erackemit 70. Man besent/ und sennd damitim Iunio Anno 1602. in Seeland mit groffem Prolocken (fintemal sie aar reichlich beladen vnnd vber die funff vnnd zwannig hundert taufendt Bulden werth zu fenn geschänet ward) wolanfommen. Das Schiff der weisse Adler aber segelt weiter nach Amsterdam. Betreffend den schwargen Adler/der/ wie zuuor angeregt/ darhinden war blieben: Der iff etwan vier wochen darnach in Engelland angelangt / vnnd befand fich fo schwach an Bolck und gar außgezehrt / daß er daselbst Bolck

unnd Provision hat ernnemmen mussen/ damit er anfangs Augusti selbigen 1602. Jahre in Holland ist ansome

men.

Das zwente Capitel.

Von Newer Zurüftung vnnd Præparation auff Dit Indien/fampt vorgenommner Renfe underschiedlicher Admiralen.

Ndem Jahr unsers Herren 1599. sind auß Holland vier schoner Schiff under dem Admiral Pe ter le Bot von Amersfort/mit Namen Niderland/ die unierte Prouinsen/Naffaw/und der Hollandis

sche Hoffna h Dit Indien abgefahren/welcher Repse vielleicht

noch wird beschrieben werden.

Defi nechstfolgenden Jars nemlich 1600. find viel ffattliche aroffe Schiff zu diefer fahrt auch zugeruftet und verfertiget / vns der andern funff fur die Alte vand acht fur die Newe Compagnie

oder aesellschafft.

Der funff Schiffen Namen waren wie folgt Gelberlandt das Namen und Admiral Schiff groß 250. Laften: Seelandt das Bice Admis Schiffen fo ral Schiffarofi. 200. Lafte: Dtrecht groß 120. Laften: der Bach, Muno 1500. ter ein Jagtschiff groß 60. Lasten. Danbtein wegen seines schnel len segeln also genennet groß 25. Lasten.

Bber folche funff Schiff war ju Admiral geordnet Bol Wolfahre fart Hermans / vnnd jum Bice Udmiral Hans Bower.

Der andern acht Schiffen ( fo von der newen Gefellschaffe

aufgeruft ) Namen und Groffe ift gewesen:

Erstlich das Schiff Umsterdam als Udmiral hatte den Nas men von der weit berumbten fürtrefflichen Stadt Amfterdam so die vornembste stiffterin und anfängerin ist der herelichen Na uigation auff Dft Indien / vnd war groß von 300. Laften. Das ander Alckmar als Viceadmiralwar auch gleichfals von 300. Lafte. Das dritte Dorn von 280. Laften. Das vierte Enchhunfen von 100. Laften. Das fünffte der schwarke Low von 350. Laften. Das fechste der weisse Low von 280. Lasten. Das siebendt der Rothe Low von 90. Lasten. Das achte der arune Low von so. Lasten.

Groffe der nach DR In dien fein abace fertiget.

Dermans 210miral.

Kerr Jacob Heimftercken Zidmiral vber 8. E hiff.

Lasten. Aber solche acht Schiff war Udmiral del Edel Ehrnveste Hochberumbter Herr Jacob Heimstercken/der nachmals die Schlacht vor Gribaltar mit vberauß großem Nachtheil deß Ronias zu Hisvanien erhalten.

Alle diese Schiff demnach sie sich wol vorsehen mit allerlen Beide Aldmis Prouiant und Munition und allerdings fertig gewesen/ sind in ralen sampeib dem Namen Gottes auß dem Meerhaffen von Texel den ren Schiffen schiffen dem Namen Gottes auß dem Meerhaffen von Texel den ren Schiffen den Aprilis Unno 1601. abgefahren. Welcher Kense wir nur 1601 Summarischer weise zu beschreiben uns haben fürgenommen. 23. Aprilis.

Rurker Bericht von den Oft Indianischen Coms pagnien oder Gesellschafften: welcher massen sie sich mit einander haben vers alieben.

S dessent S dessent Schiff altenvi

De den aber wir zur befondere Beschreibung foinen dessen was dem Admiral Bolffart mit seinen fünff Schiffen begegnet/muffen wir/weil fur pzuvor der alten und newen Compagnien oder gesellschaften ist

gedacht/von derselben offt in den Schiffarten Meldung beschicht/ dem Gunstigen Leser zur Nachrichtung von denselben sampe ihrer Bergleichung vnnd Bereinigung etwas hie vorlauffen lassen. Es sennd vor diesem zwenerten Gesellschafften so in die Drientalischen Indien gehandelt/die alte Compagnie/wie man

sienennet/wund dann die newe in Holland/gewesen.

Die alte Compagnie.

Die alte Compagnie oder Gesellschafft sennd die / so erst etische Jahr allein in Indien mit oberauß grossem Rusen ihren Handel getrieben. Da nun sedermann bekand worden daß die Schiffe so reichlich beladen allemal heim kamen/wolten wiel ihr Gelt in dieselbe Compagnie auch anlegen und enngeben. (Dann solcher Compagnie oder Gesellschafftshandel mit vielerlen Leut Gelt/ so in Teutschland/Engelland/Franckreich/ Brabandt und anderstwo wohnen/getrieben wird.) Da aber diese alte Gesenschland

sellschafft





fellschaffeniemandes / noch auch fein Gelt mehr annemen wol len/habe etliche reiche/furneme Rauffleut ungefahr Inno 1599. Tompagnie. anaefangen eine newe Gesellschafft anzurichten / liessen Schiff auff ihren Roften erbawen/fo fie auff ihr eigen Befahr und Reche nung auch dahin geschickt/vnd wurden solche die newe Compag-

nie genennt.

Bende vorgemeldte Gefellschafften wurden von etlichen fürs nehmen/weisen und verständigen Sandelsleuthen regirt / vnnd hatte die eine so wol als die ander ihren eignen Rath / Buchhal ter/ Schreiber/ vnnd andere Bermalter/ damit alles ordentlich und richtig adminiferirt und verwaltet wurde. Unfanglich haben diefe Gefellschafften wie auch die von Seeland einander/ fo wol mit Erstengerung der Wahren / als daß eine der anderen allents halben da es ihr nur moglich gewesen /vor zu fomme getrachtet/ groffen Schaden zugefügt. Ja es ift ihre Uneinigkeit vn Diffe vertramen so groß gemesen/daß ob schon die eine von den Vortus gefen / Spanischen / oder Wilden were angegriffen worden / die andern sich deffen durchauß nicht angenommen hette. Sie has ben aber mit ihrem Schaden gelehrnet/vit find wißiger worden. Darumb sie auch durch Inderhandlung der herrn Stadten wand ihrer Burftlichen Ercellens des Dochwolgebornen Graf Dereinigung fen Moriken als Dberften Admirals defi Meers endlich eins der Gefellichaf. worden. Im anfang deft 1602. Jahre haben die von Seeland/fo ten Zinno 1602 ihren Sandel in Indien befonder gehabt/ fich zu diefer Gefells schafft auch eingelassen / wiedann auch die von Rotterdam/ Delfft/ Enekhausen: also daß alle die so in den vereinigten Dros uinken wohnen nunmehr nur eine Compagnie oder Gesellschaffe seind/welche von den Herrngeneral Stadten Frenheit und Drie uilegia außbracht daß in funff vnnd zwannig oder drenffia Jah ren feine newe Gefellschaffe in Dit Indien zu handlen mag auffgericht oder angestelt werden. Es ift auch damale ben ihnen Zehentärige befchloffen/ daß diefe allgemeine Compagnie zehen Jahrweren Gefellschafft. foll vund werden die fo darüber gestelt unnd die Administration

haben/am End derfelben zehen Jahr fchuldig fenn jederman/ber etwann Gelt darinn gelegt und gehabt/ Rechnung / Beweiß & reliqua zu thun/alfo daß niemand fein Cavital Gumm barauß forderen / noch auch mehr hinennlegen fann / die 10. Jahr fenen Dann verflossen. Dan findet aber taalich Leut genug/dajemands ift der Gelt darinn hat/ond daffelbe gern außziehen wolte/ die ihs me seine Action abfauffen vnnd fur 100. fl. so er ennaeleat/150. 160 170. vi darüber nach dem die Zeitungen entweder gut oder boff fenn / Jahlen. Es fennd auch die Administratores schuldig und verpflicht/da das Capital zehen per cento gewonnen/folch Intereffe denen fo gelt darinn haben / aufzutheilen. Sie haben Damals auch beschlossen / daß fie das erste Jahr ein dritten theil der gangen Hauptfumm ( fo etliche vermeinen / daß vber die feche und fechniamal hundert taufent Bulden bahr Gelt fen ges wefen ) hinauf schicken vnnd wagen wolten / wie auch das ander Jahr darnach ein dritten Theil/vund das dritte Jahr/ das lente dritte Theil Durch besagte Bergleichung sofdie alte und neme Gefellschaffee mit einander getroffen/haben sie viel vuruhe/miß perstandt und Uneinigkeit so ben den Schiffleuthen entstanden und täglich gemeretet wurde/abgestelt/unnd fonnnen nun mehr viel beffer als zuvor ihren gemeinen Rusen schaffen. Und so viel fene dem Gunftigen Lefergur Nachrichtung von den Dft Ins Dianischen Besellschafften und ihrer Bergleichung gesagt.

deritaufent Guiden.

Das vierdte Capitel.

Von der Rense dest Admirals Wolfart Hermans/ und was some darauff begegnet.

Emnach der Admiral Wolffart Hermans auß dem Meerhaffen Terel in Holland den 23. Aprilis Anno 1601. abgefahren/hat er in folgendem Nouembri felbigen Jahrs Cap. bonæ spei oder guten Hoffnung/daß ist die eusserste Spie deß vesten Lands Africe so gegen Witch

tag gelegen/erreichet/vnd ift denfelbigen Donat mit feinen funff Schiffen in die Infel Cerne oder Cirne angelanget. Diese Infel/ so von den Hollandern Mauritif genennet wird / ist vnaefehr vier hundert und 30. Meil wege gegen Morgen von Cap.bonæ spei oder 100. Meile wege von der Insel Meda Gascar oder S. Laurentii abaclegen. Es ist eine onbewonte Infel/wiewol sie einen sicheren Meerhaffen / gesunde Lufft / viel Risch / aut füh Waster/arosse Menge Dbs/ Bogel/vn anderer den Schiffs leuten aar notigen vii dienstliche Sachen hat. In maffen folches auß dem 3. Cav. der zwenten Schiffahrt außführlicher zu vernehmen / dahin man den Lefer der furbe halben hiemit wie dann auch zu der folgenden zweiten Rigur will remittirt und gewiesen haben:

Es landen die Hollander gern an diese Insel/ in Betrache tuna/wie gelagt/daselbsten vielerlen ihnen zu ihrer Rense notige Erfrischung zubefommen/vn dan da fie fur den Dortugefern da ficher feind. In besagter Insel hat der Admiral feine Schiff perfehen und flicken lassen/vnnd ift alfo/nach dem das Bolckers mundert onnd allerlen Prouision notturfftiglich genommen!

mit feinen funff Schiffen nach Jaua zu gefahren.

Alfrie aber ift zu wissen/daß die von Holland vnnd Geeland/ wann sie das Cap. bonæ spei einmalerreichet / all ihr Geschus gemeinlich weil sie es da nicht zugebrauchen habe in betrachtung sie sich feiner Sispanier oder Portugeser anlauffens zu besorgen/ vber hauff fegen. Eben also hat auch difimal der Admiral Bols fart ohn einig Nachdencken gethan Er schiffet glucklich fürüber ber Infel de Engano, fam de Chriftabend fur die Enge/zwische der Infel Sumatram vil Iauam Maiorem, fo Fretum Sundæ genennet wirdt/ aldaihm ohngefahr ein Drau oder Chinesisch Schifflein begegnet/welches / demnach ers der Gewonheit nach begruffet/vnd nach feiner Belegenheit gefraget/ woher es fame/ Chinefif und wohin es wolte/ ihme angezeiget hat/wie daß vor der Statt Schifflein war Bantam ein gewaltige Schiffarmada der Portugefer/ von vn. der.

gefehr 30. Segeln oder Schiffen were/ darunder auch Gallios nen/etliche Galeen vnnd ander groffe Schiff/vnd das man versmeinte/daß solche Armada darkommen were/die Stadt Bantam zu Wasser vnnd Land zubelägern/dieweil/ob sie woloffes mal vnd viel von den Portugesern gewarnet / sie solte mit den Hollandern nicht handeln/jedoch bis Dato solches nicht nachslassen wöllen. Solche Warnung ist den Hollandern wol zu statt kommen/dan sonsten weren sie vnuersehens vnd vngerüst in jhrs er Feinde Hande gerathen.

#### CAPVT V.

Von der Portugesischen Armada in den Drientalischen Indien.

Goz haupt, fattin Indien.

n.

Tefe gemelte Schiff Urmada ist von dest Königs von Hispanien Vice Re oder Stadthalter/ so sich zu Goa, in der Hauptstatt der Portugeserin Indien halt/etliche Jahre zu uor zugericht worden.

Calicut ber Portugeser Seind. Dann wie die Portugeser mit dem Rönig von Calicut, so nicht vber 60. Zeutsche Meilen von Goagelegen/vnnd noch niemal vberwältiget werden können/zu Wasser von Calicut einen simmer werenden Krieg geführet/so hatte der von Calicut einen fürnem men Indianischen Sbersten/Cunal genennet/der mit seinen Raubschiffen viel Jahr lang den Portugesern vngläublichen Abbruch vie Schadenzugesüget/also daßer nicht allein sich selbst vnd alle seine Kriegeseut von solchem Raub mächtig vnnd reich gemacht/sondern er ist auch so weit komen/dzer für sich selbst ein Bestung gebawet/nach seinem Namen Cunal od Cuchalle genennt/darauffer sich der Gestalte in Unsehung der Gelegenheit des Orts verlassen/daßer sich selbst entlich für einen König auff

Cunal gebawt.

Cunal Ober-

Cunal fallet ab geworffen/vn dem von Calicut nicht mehr underthan senn wols bon Calicut. len/sondern groffen Muthwillen genbet / und solches langer als in die 40. Jahr getrieben. Demnach aber der Ronig zu Calicut

Anno

1508. Fried imi

Anno 1798. mit dem Vice Kovon Goa ein Frieden getroffen/ fchenden pors bat er angefangen Diefen Cunal mit Rrieg anzugreiffen/ibn ingefern vad wiederumb zu feinem Gehorfam zu bringen. Der Vice Re, dem wol bewuft was fur Schade gedachter Cunal den Vortugefern aethan/ wolte folche gute Belegenheit Diefes Streits zwischen feinen benden machtigen Reinden nicht verfaumen / richtet der halben ein Schiff Armaden zu/prouidirt fie mit aller Notturffe/ und bewehret sie/under dem Bebiet von Don loys de Gamma, General Dberften/mit funffzehen hundert wolgerufter Anecht/ das Schloß Cunal darmit zu erobern. Ziehet alfo die Armada 3m Martio imMartio 1599. dahin/fie belägern das Schloß mit celichen taux 1599. fent Indianern die ihnen zu hulff kommen / schlagen ein Brus cken von Indianischem Drauen oder Schifflein vber den Rluß ober Cunal fo dem Hauptmann Louis de Sylua mit vnaefehr Cunal bela, 300. Portugefern befohlen worden. Den 12. Martii haben fie gett. - Cunal gestürmet / da der de Sylvatodt geschossen / vnnd sein Bolet in die Flucht geschlagen/welches vber die Bruck vermeine aufonimen / da sie aber die gerbrochen funden / sennd sie fast alle vmb ihr Leben kommen/alfo daß sie damals vnuerrichter Sa chen haben abziehen muffen.

Im nachfolgenden 1600. Jahr aber am 20. Martij unges Cunal wirder. fahrlich ift der General Don Andre Fertado Mendozza obertond gefelbft perfonlich vor die Beffung aezogen/welche er auch erobert/ fangen 1601. und den Cunal lebendia gefangen und auff die Galeen hat febmis

den lassen.

Anno 1601. hat der Vice Revon Goa folche Schiff Urmas den wieder ernewern / und mit zwen newen Galionen, das fennd vberauß groffe runde Rrieglebiff / verstärcken laffen / vund were gern mit derfelben im Augusto deffelben 1601. Jahre fur Bantam, die furnembste Stadt der Inful laux Maioris, ba die Hollandische unnd Geelandische Schiffe am meisten handeln! und vberauß viel Dfeffer und ander Bewurk gemeinlich ennlas den / gerückt. Das Ingewitter aber vnnd die Sturmwinde

haben folches verhindert/alfo daß fie erft den 24 Decemb. 1601. Darfür fennd foinen/mit dem ganglichen fin haben felbige Statt zu bezwingen und einzunemmen / damit fie fich an den Ginwohs nern rechen und den Sollandern und Geelandern ihren abgefage ten feinden den Handel in Dft Indien allerdings verbieten vund versverren mochten.

#### Das sechste Capitel.

Außführlichere Erklärung der Brfachen/warumb Die Portugefische machtige Armada vor Bans tam fommen.

SN Ende dest vorigen sechsten Capitels has ben wir gefagt daß der Vice Reoder deß Ronigs von Dispanien Stadthalter ju Goa die vorermelte Schiffarmade hatzurüften / vnnd bie Stadt Bans tammit derfelben belågern laffen / damit er fich der Ctadt bes machtigen vund an derfebeln alfo fich rechen mochte. Belches damit es defto beffer verftanden werde/hat der Gunfinge Lefer fich def zu erinnern / daß weillauffriger im andern Theil vnfers er an Tag gegebnen Schiffarhten ift berichtet/nemblich da vor Diefemvie por der Zeit viel Portugefer in der Stadt Bantam ihr Gewerh und engefengu Ban Sandthierung zu treiben fieb auffgehalten und gewohnet haben. Bie nun im Jahr nach unfers Herrn unnd Seligmachere Bes burt 1596. Johan Sontman Dberfter Commiffarius vber vier Hollandische Schiffe daselbsten auch gleichfals zu handlen ans fommen/haben erft gedachte Dortugefer ben deft jungen Ronigs Stadthalter mit Befchenck und fonften fo viel vermögt unnd ju wegen gebracht/daß er etliche der Sollander Befelchhabern eins tam beibeien. gezogen/die Guter fo am Lande waren/angegriffen und alfo ihe nen den handel allerding verfperret und verbotten. Darauf das zumal ein groffer handel und Lermen entstanden/der gestalt daß die

tam gewohnt.

Dortugefen. thun ben bele fanbern ben handel gu Ban



NAMES OF THE PROPERTY OF THE P



die Stadt wand Schiffe fich fo wol mit Schieffen als andern Die hollandet thatigkeiten feindlich gegen einander erzeiget / vnnd muften der deren von Die acfangenen berder seits mit groffem Rankon Rankoniret Bantamges und aeloset werden.

Denmach aber die Hollander zum andern mal dahin gelange und ihre Inschuld genuasam dargethan und bewiesen/haben sie mehr Bunft als die Dortugefer felbst/nicht allein ben vorgedach tem deß Ronigs Stadthalter daselbiten / sondern auch ben den Einwohnernerlangt. And das umb fo viel desto mehr / daß in Unno 1596. da hontman mit seinen vier Schiffen zu Bans portugefrage tam gelege/die Portugefer fo fich daselbsten auffhielten ein Rens ben damit vms schifflein naber Malacca in der stille geschieft/ Dardurch sie dem Dafi fit die Gol. vom Ronia zu Difpanie bestelten Gubernatori folcher 4. Schif tam pherfallen. fen ankunfft anbrachten und zu willen theten.

Der Gubernator von Malacca schicket barauff alebald ein Befandter von Gefandten zum Ronia von Bantam, vnnd verehret deffelben Bantam 1596. Statthalter mit zehen taufend doppelten Realen von acht ( jeder ift ein aulden Daler fo zu Franckfort 18. Basen gilt) und bewegt ihn / daß er (wie gesagt) den Hollandern feind wurd / thete ihm auch zu wissen / er foll fich zu Land gerüß machen mit etlich taus sendt Mann / so woll er alsbald mit etlichen wol armirten Bas leen zu ihm kommen / vnnd wollen fie die Hollandische Schiff vberfallen vnnd die Beut gleich theilen. Solches Gelthat des Konias Stadifialter angenommen / vnnd fich feindlich wie vermelt den Hollandern erzeiget / als aber die Hollandis sche Schiff den 6. Nouembris 1506. von Bantam abgefahren/ da kamen erft die Portugeser mit ihrer Schiff Armada von Ma fer wollen ihre lacca vor Bantam, ond da ihnen ihr Furnemennicht glücket/be: 10. taufent gerten fie von deß Ronigs Statthalter die zehen taufent Bulden Galbendaler Daler wider/ der antwort aber di fie ihm die geschencht hatte/ vn wieder haben. berhalbe sie nicht herauß gebe wolte/ darauff sie mit einander gar pneinig worde/alfo da die Portugefer dem Ronig v i feine Statt halter understunde zu dramen. Der Statthalter fo ein dapfferer

Mrmadebon tenen bon Ban-

Portugefer su Bantam toot aefchlagen.

Mann war/hat nicht viel Wort acmacht/fondern aibt alsbald in tom angegriffe Der fille Dronung/daß feine leut fich ruften follen/vberfalt in der Nacht vnuersehens 2. oder 3. Galeen/schlaat todt was er findet/ und treibt die ander Schiff in die Rlucht/laffet auch alle Dortus gefer / fo alda gewohnt / vnd vber enlithunder starck gewesen / zu todt schlagen und gefangen nemen. Welches demnach es benen zu Goa vit Malacca wohnenden Dortugeseren vorfommen/haz ben sie ihnen furgenommen sich an den Bantafern zu rechen/ und qualeich den hollandern ihren handel in Dit India qui vers derben / darumb dann wie gesagt die vorermelte grosse Urmada am 24. Decemb. def 1601. vor Bantam fomen/darvon fie doch alebald von den Hollandern ist abgetrieben worden/wie jest weis ter folgt.

Das fiebend Capitel.

Wie die funff Sollandische Schiffe die machtiae Wortugefische Urmada vor Bantam ans areiffen und vertreiben.

Us das Chineisch Schifflein dem Admiral Wolfarten von der Portugesen Alrmada vor Bans tam angezeiget/ ift droben fürklich vermeldet. Dafs felbe hat besagter Admiral wol in acht genommen/ darumb er zur Stundt die furnembften Befeleichaber feiner Schiffen fich darüber zu berahtschlagen ben sammen hat fordern laffen vi ihne zugleich zu Gemuth geführe nicht allein die merch, liche gefahr der Stadt Bantam / fonder auch was ihnen allen wund dem gemeinen Batterland darauf entstehen wurde/ wo ferrnfolche Stadt in der Portugefen Sande geriethe/nemlich daß der Sandel und Gewerb/fo fie alda nun etliche Jahr gehabt/ und noch hatten/ben nahe gar verfallen/vnd funfftig wurd muß fen nachgelaffen werden. Welches da es ihnen alfo erflaret / vnd au Gemüht geführet worden / haben fie fich mit einander einhels lia

Der Momiral Molffart foricht feinen benhabenden Schiffleuten ein herrin.

lia entschlossen/daß sie die Portugesische Armade/ob sie wol aewaltig ftarct/nach all ihrem Bermogen angreiffen/und daruon treiben wollen. Darauff jeder Dberfter wiederumb zu den feis nigen gefahren / vnnd fein Schiff alebaldzurichten / vnnd zum Streit fertia machen laffen. Das Gefchus/fo vber hauffen laget wird herfür bracht / vnnd an sein gebürlich Ort geordnet / alles was ihnen zu fechten hinderlich fenn mochte hinweg geschafft/ Die hollander und wird auch einer jeglichen Derson ein gewisser Drefda fie im ruften fich jum Fall der Noth bleiben und auffwarten soll/verordnet.

Streit gegen Die Dormacfen.

Den 25. Decemb. fo der ander Zaa nach diefer genommenen Resolution war / hat der Admiral Bolffart Hermans / fruhe vor Tage/ein Pewerzeichen gegeben/darauff Die ander 4. Schifs fe fich alebald fertia gemacht / ihre Segel auffgezogen / vnnd fennd alfo alle funff nach dem engen Meer Freto Sunda quace fahren. Da fie aber in die Enge fommen/finden fie nicht weit dar uon ben der fleinen Inful Pulo Penzano (fo nicht weit vom Land Sumatra gelegen) zwen groffe Gallionen von der Vortus gefer Schiffarmade/welche daselbst die Wacht zu halten bestelt Oberfallen Die Sollander haben dieselbe so plontich vberfallen inen Gallios ( welches leichtlich hat geschehen konnen / weil sie sich solches Auffweckens zum weniasten nicht besoraeten ) basi sie nicht Beit gehabt/ihre Segel auffzuziehen und zugebrauchen/ehe dann fie vom schiessen der Hollander arossen Schaden erlitten hatten/ und weren damale bende erobert worden / wo das Admiralschiff Belderland nicht ein groffes Ungluck von feinem eignen Bes Bin State fchub erlitten hatte/dann ihme ein groß Stuck zerforungen/dar, Gefchubes jer. Durch das Schiff/ vnd ettiche Schiffleut beschädigt/ deffhalben fprengetim 20 der Admiral auff diffmal abziehen muffen/vnd hat feinen andern Schiffen mit Zeichen gedeutet/daß fie ablaffen follen.

THE REPORT OF THE PROPERTY OF

Den 26. Dito, war das Wetter aar vnacftum/alfo daß fie fein Segel/noch auch Beschüß gebrauchen fonten.

Den 27. Decemb.ift der Abmiral Wolfart mit seinen fünff Schiffen auff der Vortugefischen Schiffarmaden zugesegelt/ darauff

iii

Seben ben Sol. fandeen viid Dortugelen.

Salacht gwi- barauff fich die Portugefer dapffer zur Gegenwehr gefchieft/vit ift zu benden Senten hefftig und viel geschoffen worden/dan fich Diefe funff Schiffe etlich mal durch und wieder durch die gange Armade gefchlagen/vnd gefegelt haben. Es lagen zwo groffe Ba feen der Dortugefer/(foin der Figur mit 7. gezeichnet) gegen dem Auffgang ber Statt Banta, welche alba auff Die Bacht befiellet waren/diese wurden von den Hollandern also befftig angegriffe/ Da fie erobert morden. Der hauptmann einer diefer Baleen/mit Namen Andrea Rodrigo Palhota, hat fich durchauf/ob schon fein Schiff enngenommen war/nicht gefangen geben wollen/al

mlåndert.

fo dzer auch zu lesterfochen worden. Der ander Dberfte Fran-Der Portugesen cesco de Souza, so ein Cohnist von dem Contador maior, lo erobertond ge han de Teues zu Lisbona, hat fich gefangen gegeben/und wers Den diefe zwo Baleen von Sollandern geplundert/alle Portuges fer/fo nicht erschlagen/fennd gefangen worden/ond haben fie das Remer in eine der Galeen gesteckt. Dieweil aber so viel sehwarne valeibeigene Mohre (fo die Portugefer gar viel zu ihrem Dienft awingen und gebrauchen) darauff gewesen/ haben die Hollander Die alle in eine Galeen gefest / vnd darvon fahren laffen. Die ges fangene Bortugefer zeigten an / daßiftr Dberfter Udmiral war Don Andrea Fertado Mendozza, und dafi sie unacfehr achts hundert Portuaefische Soldaten / ohne die Schiffleut vnnd die Mohren/auff acht aroffen Gallionen/vnd 20. fo wol Galeen als andere Ruften oder Schiffe ben einander hatten.

Den 28. Decembris, wares fo Bngeftum / daß mann feine Segel hat auffriehen konnen / defhalben bende Theil gezwuns

gen worden ftill zu liegen.

Den 29. und 30 lagen fie noch wie vor ftill/die Bortugelische Urmade aber hatte fich alfo gelegt / daß wo die Hollander fie ans greiffen wolten / fie wieder den Wind fahren muften / welchen pberauß groffen vortheil ob schon die Prortugeser innen gehabe und derhalben mit vollem Wind und Segeln auff die Sollander fahren fonen/haben fie doch niemal erft angegriffen/ fondern als

lein

lein da fie angriffen wurden / ftelleten fie fich zur Gegenwehre. fen meinen die Wie fie nun einer den andern alfo angefehen/haben die Dortuges Sollander fer zwen von ihren Juften oder groffen Schiffen felbft init Jewer durch Brandangezundt/(wie in der Figur ben o. zusehen/vnd durch Bortheil digen. defi Binds vil Rluft auff die Hollandische Schiffe/in der Riaur mit 8. perzeichnet ) laffen treiben / in Deinung Diefelbe damit zu beschädigen/vnd von dannen zu treiben / folches ift aber gar ohne Schaden abgangen. Darnach haben die Portugesen noch zwen andereih er Fusten oder groffen Schiffe erft aller Ding beraubt/ und das Bolet in die ander Schiffe geriheilt/ond au Grund fine eten laffen/ wie in der Rigur ben 10. ju feben ift.

Den letten Decemb. haben die Hollander ihre Uncher auff denommen/ihre Segel gesvannt und fennd nach der Portugesie fchen Armaden augefahren / fo auch ihre Gegel auffgespannet/ und fich allezeit im Bortheit def Winds gehalten/unnd dieweit es aar fill Wetter worden / hat mann damals nichts aufgeriche tet/die Dollander lieffen fich nieder nicht weit von der Armada/

fennd aber niemaln von derfelben anaeariffen.

Umerften Januarij/deg Morgens gar fruhe/ hat der Udmis ral Wolffart seine Segel gespannet / und richtet fich gerad nach ber Armaden zu / feine vier andere Schiffe find ihme auch nach gefolget / dargegen fich die Vortugefer geruftet/onnd famen mit pollem Segel auff fie zul also daßes fich anfehen ließ / als wolte es erft recht angeben/vagelten/wie fie aber innerhalb Schuffe ge wefen/fennd die Portugefer zur Seiten abgewichen / dieweil fie vom schieffen groffen Schaden erlitten Der Portugefer Admis Portugefen reif ralschiff hatte wol ein flie gende Blutfahne auff/ seine Leut aber/ fen mie ihrer Me fo etlich mal zuvor versucht/ was die Hollander kondten/wolten durchauß nicht anbeissen. Allso hat sich die gange Armada der Portugefer gegen Morgen gewendet vi ift daruon gefahren/die Dollander scaelten ihr ziemlich weit nach/ da fie aber gespurt/dz es der Portugefer Ernft mar/gar daruon nach den Molucken ges gen Drientzuziebe/ sepn fie wider nach Bantam gefahren/da fie Der Den 3. Januarii wol und glücklich ankommen.

THE RESERVE THE RE

Der Momiral

perlobren.

Der Leser besehe hie die dritte Figur in welcher vorgebildet wird 1. Die funff hollandische Schiffe so zu dem Freto Sunda here ein fahren. 2. Die Chine: sehe Draue durch welche die Hollander gewarnet 3. Die fleine Infel Pulo Penzano. 4. Die zwen Gal lionen so die Wacht halte. 7. Die Portugefische Schiffarmade. 7. Zwo erorberte Baleen/ dero eine angesteckt 8. Sind abermal die fünff Hollandische Schiffe. 9. Zwen Portugelische Schiff so Die Portugeser selbst angezundt. 10. Noch zwen Portugesische Schiff die sie auch haben gesencket. 11. Die fliehende Portugest Sche Armade.

Das achte Capitel.

Wie der Admiral Wolffart Hermans seine Rens senach gehaltener Schlacht für Bantam bes fürdert und endtlich in den Molutis anlanget.

Tenun mehr gemelter Admiral Wolffart mit seinen funff Schiffen die auhreissende machtige Portugefische Armada fahren lassen und wider gen Bantam am 3. Jen. deß 1602. Jahrs ankommen:

ift er samveden seinen von dem Statthalter daselbsten/vud allen Enmohnern wol vn herelich empfange/die ihn hochlich darüber gerühmet daß er mit fo geringer Macht die gewaltige Urmada bat in dem iref nicht allein angreiffen dorffen / sondern auch in die Klucht ges fen nur 1.Mañ schlagen und vberwunden/vund daß umb so viel desto mehr/daß er in der gangen Schlacht nur einen einsigen Man hatte verlohe ren. Gedachter Admiral ließ in der Stadt seine verwundten curiren, die Schiff auch fo Schadhafft worden beffern vnnd not turfftiglich mit Erfrischung versorgen. Die von Bantam botte ihme zwar Ladung für feine Schiff an / weiln er aber eigentlich nach den Molufischen Inseln zu rensen abgefertiget / hat er der Bantafer angebottene Ladung nit wollen annemmen.

> 2m 12. Januarii ift er widerumb von Bantam nach den Molucken

# und Seelander in Dit Indien.

Molucken abaefahren. Bieer aber den 1. Februarij ben der fchiffer nach Infel Bouton formen / wirder zu Rath daß zwen feiner Schiffe dem Molucte. als nemlich Atrecht vnnd der Bachter nach Banda schiffen folte. Er aber mit den vbrigen drene Schiffen fuhr vollende nach den Molucken/vnd kamam 18. erstigemelten Monate zu Terna Zompt ju Ter te, da er feine Leut fo er in feiner erften Reise mit dem Commis- nace und wird fario Frantz Verdoes dagelassen / noch frisch und wolauff wie daselbsten herrdann auch in guter Correspondent und Gintrachtigfeit mit den lich vom Adnig Ginwohnern hatbefunde. Er ift dalelbiten von dem Ronia auch freundlich empfangen / der ihme mundlich anzeigte daß es ihme herplich lend were daß die Nagelinetliche Jahr fo vbel gerahten/ und es ihme daberonicht moalich daß er der Sollander Schiffe mit gewurbenach ihrem willen von feiner aufage hette flaffiren vo verseben konnen. Weiln aber derfelben Blubtnunmehr pbergt in feinem Lande fich gar wol lief anfehen / were er der hoffnung erwolteihnen ins funfftig beffer helffen: fagte ihme darbeneben festiglichen zu/er wurde mit feiner andern Nation handeln / die Hollander hetten denn zuuor ihrem begeren nach ihre geburlis che vnd volle Ennladuna.

国的国际政府是这种国际政府,是是1000年的国际的国际政府的国际,是1000年的国际政府,1000年的国际政府的国际政府的国际政府,1000年的国际政府,1000年的国际政府,1000年的国际政府,1000年的国际政府,1000年的国际政府,1000年的国际政府,1000年的国际政府,1000年的国际政府,1000年的国际政府,1000年的国际政府,1000年的国际政府,1000年的国际政府,1000年的国际政府,1000年的国际政府,1000年的国际政府,1000年的国际政府,1000年的国际政府,1000年的国际政府,1000年的国际政府,1000年的国际政府,1000年的国际政府,1000年的国际政府,1000年的国际政府,1000年的国际政府,1000年的国际政府,1000年的国际政府,1000年的国际政府,1000年的国际政府,1000年的国际政府,1000年的国际政府,1000年的国际政府,1000年的国际政府,1000年的国际政府,1000年的国际政府,1000年的国际政府,1000年的国际政府,1000年的国际政府,1000年的国际政府,1000年的国际政府,1000年的国际政府,1000年的国际政府,1000年的国际政府,1000年的国际政府,1000年的国际政府,1000年的国际政府,1000年的国际政府,1000年的国际政府,1000年的国际政府,1000年的国际政府,1000年的国际政府,1000年的国际政府,1000年的国际政府,1000年的国际政府,1000年的国际政府,1000年的国际政府,1000年的国际政府,1000年的国际政府,1000年的国际政府,1000年的国际政府,1000年的国际政府,1000年的国际政府,1000年的国际政府,1000年的国际政府,1000年的国际政府,1000年的国际政府,1000年的国际政府,1000年的国际政府,1000年的国际政府,1000年的国际政府,1000年的国际政府,1000年的国际政府,1000年的国际政府,1000年的国际政府,1000年的国际政府,1000年的国际政府,1000年的国际政府,1000年的国际政府,1000年的国际政府,1000年的国际政府,1000年的国际政府,1000年的国际政府,1000年的国际政府,1000年的国际政府,1000年的国际政府,1000年的国际政府,1000年的国际政府,1000年的国际政府,1000年的国际政府,1000年的国际政府,1000年的国际政府,1000年的国际政府,1000年的国际政府,1000年的国际政府,1000年的国际政府,1000年的国际政府,1000年的国际政府,1000年的国际政府,1000年的国际政府,1000年的国际政府,1000年的国际政府,1000年的国际政府,1000年的国际政府,1000年

Das neundte Capitel.

Von den Königen zu Ternate, ihrer Macht/ond welcher Brfachen fie den Portugefen feind worden.

Jeser Ronig zu Ternate so Scipidin ges nennet/ift ein Machtiaer Herr/fintemaler wol vber viernig Inselherrscht so des Dres berumb gelegen/ unter welchen die vornembsten senn Ternate, Machian, Motier, Amboina, Giloto &c. Ernennet fich auch ein Ronia vber die Cibeles, wiewol er dafelbft nichte hat/ohn allein etliche Drier/ fo er im Streit hat erobert/ defigleichen auch vber Maginado of Mindanao, Soleni, Menos, vii viel andere 3no feln

feln mehr. Er ift ein Sohn def Ronigs fo vor ihm dafelbst regirt hat/beffen Namen Bara gewesen/welches Wort einen Batter heisset/wind in febr groffem Unsehen/wie dann auch alle andere Ronige diefer Infel/ben ihren Underthanen gehalten. Sie nens nen fich alle Schlaven den Ronias/vnd man der Ronia in Arica ziehen will / so muffen sie auff ihren eignen Roften/ohne einige Besoldung/mit ihm gieben / pnd darff niemand etwas darwis der sagen. Wan er etwan einsen Hauf und Hoffbegeret/maget ihme fren gebieten darauß zu weichen! Alfo hattes fich zugetras gen daß als ein Hollandischer Admiral an den Roniagu Ternato ein Drt begeret für etliche Versonen / so er da lassen wolte/er ohn allen Berzug alfo bald einem seiner Underthanen auß seis nem hauß so den Dollandern am besten gelegen /gebotten/auff daß die Sollander folches ihrer Gelegenheit zurichten und darin wohnen mochten. Dieran hatte zwar derfelbig dem das Sauß zu funde fein gefallen/er dorffe fiche aber nicht mercten laffen/ders halbe der Admiral feinem Schaffner befohlen/er folte ihn defines gen zu frieden stellen/welches denn mit eim geringen geschehen.

Die Portuge. fen find da. mals zu Ternate gewesen.

Weilnun die Ronige zu Ternate alle Zeit die machtigsten under den Molufische Ronige gewesen/haben sich defhalben die Portugesen am ersten zu ihnen verfügt/ welche von Chaianiri/ fo zur felbenzeit Ronig war / freundelich auffgenommen / gegen welchen fie fich auch Unfangs fo Freundlich und Ehrerbietigers zeiget und gehalten/daß ihnen erlaubt und zugelassen worden ein Sauf oder Restung im selbe Land zu bame. Go bald aber solches geschehen / fiengen sie an folk und hoffertig zuwerden / und sieh gang obermutig gegen dem Ronig und feinen Inderthanen zu erzeigen/trieben groffen muthwillen und Infeuschkeit mit den Weibern deß Dres/ also daß er sich mit diesem Wolck gröblich betrogen funden. Die Einwohner bekommen auch ein Buluft vand abschemen an diesen Leuten / von welchen sie anfänalich so viel gehalten hatten. Dann als fie angefangen die Restung au bawen/gaben fie einem jeglichen der ihnen etwan Stein halff heraus

hertutragen / ein fluctlein Leinen Zuch von Bengala / aber fo balt fie aufgebamet hatten/gabe fie ihnen feblaze an fat bef (Bes dings/ vn dorffte fich niemand des Orts inden laffen. Welches den eine arolle Leindschafft wider die Dortugefen erweitt/welche noch mehr aunam nach dem ein Portugefischer Hauvtmann der damale Oberfter in der Reftung war/ dem Ronig gant mor berlicher weise das Leben genomen. Dann als er auff eine zeit mit Nachmals aber wegen des menia Bolck zu ihme in die Restung kommen war von etlichen Mordis am Sachen mit ihme zu reden/vud etwan ein Bort fürbrachte daß Adnig gethan ihme zu viel fein dunckte/lieffer mit einem Dolchen auff ihn zu/ ben. vnnd weiler fiche nicht verfahe/flacher ihm etliche Wunden daß er jur Erden fiel vnnd alfo Todt bliebe.

Nach dem nundie Underthanen folches aewar worden/fenn lie auff mittel bedacht aewesen/wie sie ihres Ronias Todt reche nen mochten/vnd weil es ihnen nicht moalich war die Reftung zu Die bon Teina gewinnen/ haben fie ihnen fein Effenfpeiß wollen laffen gutom, portugelen me/pit schiefet fich damal wunderbarlich/ vielleicht auf Gottes auf. acrechtem Brtheil der Vortugesen Boßheit zu straffen/daß das gange Tahr vber fein Schiff von Malacca daselbst angelanget/ derhalben fie durch lange Dungers noth getrungen und gezwuns genworden die Restung zu vbergeben / wiewol wan fie nur noch einen Tag langer gewartet/vnd fich auffgehalten hetten/fie ents sent weren worden/ fintemal alsbald den Tag hernach/nachdem Die Reftung vbergeben/ein Galee von Malacca daseibst antoms men. Es war aber zu lang gewart/den fie den Dre schon pberges ben pund geraumet hatten/fondten also nicht wider hinenn fom men. Derhalben als die Portugesen auff der Galee vernamen/ was fich daselbstaugetragen und verlauffen/also bald auff Tido portugesen so re gefahren fein / da fie ihre Reitung auch gehabt bis diefelbe ih: nen von den Hollandern / Darvon in der folgendenneundien Schiffart aefaat wirdt/ift abgedrungen. Bon der geit an fein die pon Ternate allezeit der Porquaefer feinde gewesen/darumb auch der Admiral Bolffart Dermans und andere feauf Dols

NAMES OF THE PARTY OF THE PARTY

land

land vir Seeland dafelbsten angelanget so wol fenen empfangen. Hicher gehört die vierdte Figur in welcher

A. Die Hauptstatt der Insel Ternate ist Gamme Lamme ges

nannt/dader Ronig Hoff helt.

B. Das Closter S. Paul, und der Portugeser gewesenes Sauß. C. ein Fleck Balimette.

D. Gin Mahometische Rirche Tellingame genannt.

E. Ift ein Stattlein Malleyo, F. G. H. I. K. find Dorffer und Flecken. L. die Insel Hyri. M. ein fleine Insel Moytara.

V.O. Der Portugesen Bestungenin Titore.

P. Die Stadt Mariequohequo. Q. Die Stadt Mariequodrini R. Telotamardi.

S. Die Insel Tlea a Domgua quinta. T. Costa di moro in der Ins

V. Die Insel Meau. Wo Uncker angezeichnet senn/da konnen die Schiffe sich nider laffen.

Das zehend Capitel.

Underschiedliche Zeittungen/so der Admiral Wolffartzu Ternate von andern Hollandis schen Schiffen bekommen.

Moer des der Admiral Wolffart zu Ternate sich aufshielt / sind ihme underschiedliche Zeittungen von den andern Hollandischen Schiffen zusommen. Erstlich vernam er das Jacob von Neck auch
Admiral mit zweinen seinen Schiffen als Nemlich Amsterdam
von Gonda etliche Monat nach einander daherumb gelegen in
Hoffnung Ladung zubekommen / vnd was ihme daselbst und zu
Tidore im Streit mit den Portugesern war begegnet. Damit
verhelt es sich aber fürslich also. Demnach die Portugesen so zu
Tidore sich aufshielten vernommen / daß der Konig von Terna
te sich vber der Hollander ar funst so hoch erfrewet/daß er ihnen





mit feiner Drau weit entgegen gefahren/vnd under Talingamy an ihr Schiff fommen/dieselbe auch au Ternate nachmale herz lich vit wol empfangen/hat ihnen folches vber die maffen fehr per droffen. Derhalben fie fur gut angefeben dem Ronig einen Brieff au schreiben/deffen inhalt wer wie folgt: Daß es ihnen fehr frembo warnen den fürfam unnd wunder nam/ wie der Ronig fo leichtlich die Hole Adnigvon Tex lander in seinem Lande passiren ließ unnd lenden kondte/ da sie nate far den doch bofe Leute weren/ohne Gott/Recht und Warheit: fundten berhalben nicht underlassen ibn zu warnen und zu vermanen/ daß er fich wol fürsehen folte/daß nicht etwan die Hollander sein Schloft ennbefommen/befi im fall folches einmal gefchehe/ wur deer sie gar schwerlich wider berauf bringen konnen: Solches fie ihm nicht verhalten konnen/fintemal fie ihme alles guts wuns scheten / vnndes ihnen weh thun wurde / da ihm ein folch 2naluct beaeanen vund zu banden fommen folte/ia es were wol von nothen daß fie ihme defimeaen zu bulffe famen/welches fie auff sennbegeren zu thun willig und webietig. Alle nun der Ronig fole chen Brieff hatte horen bolmetschen / ward er fehr zornig/vnnd fragte die Hollander/ob fie foche Leute weren/ die alfo mit ihme handlen folten wie der Brieff aufweifet ? Aber als fie ihn gebets ten hatten/ er wolte doch bedencken daß diefer Brieff gefchrieben verantwor. were von folchen Leuten die der Dollander eufferfte feinde weren/ tung der hole und darumb diefe Eugen erdicht hetten/gaber fich widerumb ein lander ben dem Ronigju Terwenig zu frieden. Neben dem aber daß die Portugesen in dem nate. Brieff gemeldet hatten/lieffen fie de Ronig noch viel bofe Stuck von ihnen mundlich durch den Briefftrager anzeigen/nemlich/ daß fie gottlofe Leut weren/vnnd daß fie wie die Godomitischen undereinander Bnzucht erieben/fampt vielen unebrlichen Stus cken mehr/fo fie ihnen zu meffen und in allen Drientalischen In, Beindschaffe feln fie verlaftern. Sie laffens aber darben nicht bleiben/fie anbie wieder die Sol ten und thun auch den Ronigen und Boletern groffe geschenet/ lander. daß sie die Hollander under dem sehein von Freundtschafft vber fallen und bezwingen folten/in maffen fie den Ronig von Tuban

famme dem mehrern theil von Jaua dahin schon gebracht haben. Diese fast sehwere Sachen hat der von Reck samut den feinen wol zu gemuth geführt/viid in Betrachtung daß fie diefe neidige minaunftige Leut allenthalben ju Feinden haben wurden / fie Famen gleich an welchen Ort fie woiten / beschloffen fie dieselben fo allenthalben ihnen nach Leib vand Leben / Schiff und But Seunden / zu verfolgen vind zu beschädigen / fintemal sie nicht allein den Dollandern/fondern auch ailen dene feind vn aufffenia sepn/die mit ihnen handlen vnnd mandlen/wie genugsam bes kandt ift auf der Hiftori von der gewaltigen Armada fo fie wie zuwor weitlauffig ift bericht/gegen die Jauaner vnnd die Stadt Bantam furnemlich daß fie den Sollandern wol gewos gen/su wegen gebracht und aufgeruffet haben.

Sollander wol fen befreiten.

Wider diese nun haben sich die Hollander berathfraget/ ten die Portuge pund entlich befchloffen ihnen ein Gegenwehr authun/ vund dies weil fie dafelbit feine Ladung für ihre Schiffe fanden/ vnnd doch ihnen fürgenommen hatten etwan 14, Zage oder 3. wochen lana Dafelbit zu verharren / zuerfahren ob etwan groffe Monfons/ bie fie fagten vorhanden zu fenn/fommen wolten/ fo zu ihrer Renfe Befürderung dienen mochten / haben fie ben fich befchloffen die Portugesen under Tidore anzufallen und zu bestreitten/ besons Ders weif sie vernamen / daß sie sich mit vier Schiffen taalich ruffeten / auff daß fie famen die Hollander zu befuchen. Ge war aber ihre Meinung sonderlich dabin gerichtet / daß sie mochten ein fleine Reftung oder Caftell erobern dardurch die Dorquaelen pon den Molufischen Infeln hetten mogen aufgeschloffen ipers denific wolten aber doch nichts hierin fürnemen ohne confens und erlaubnuß def Ronigs von Ternate, den fie defiwegen erfuchten. Er nam es aber erftlich in bedencten / nicht zwar darumb daß et der Portugesen begerte zu verschonen / fondern daß er Gora hatte/esinochte den Hollandern ein Buginct dardurchentites Ben/doch hat ers ihnen endelich zugelaffen. Demnach

Demnach hielts der Admirat von Neck den andern auff ben Schiffen für/deren feiner war der nicht mit Luft darein verwilliget hatte: machten derhalben ein aute Dronung/vnnd vers fuaten sich an den Drt da die Vortugesen sich verhielten / nach dem fie Gott den herren samptlich angeruffen und ihr gebett ges than hatten/ der ihnen Sieg vit Bberwindung verleihen wolt. Berhollander Esliek fich aber ansehen / daß es für dikmal Gottes wille noch nicht gewesen die Vortugesen auf den Moluckischen Inseln das rin fie fehr verhaft fenn zu vertreiben/ welches dan zweiffels ohn geschehen were / wan ihnen den Dollandern ihr anschlag gerahe 3hranschlag ten / es gieng aber gant anders als fie gedachten. Denn als wil nicht gerafie dabin famen. saben sie / daß die Dortugesen ihre Schiff fo Bart am Lande liegen hatten / daß sie nach ihrem gefallen kons ten hinenn und wider herauf fommen. Derhalben denn die Dole lander nicht fo nahe hinzu fommen fondten als fie wol vermeint/ dan fie beforaten die Vortugelen mochte wen fie zulehr bedrenat wurde/barvon lauffen/vit diefelbe mit Rewer anzunde:dardurch ihnen nicht ein geringer Schad mochte zu handen gehen ! fie ans eferten aber neben ifinen und blieben alfo ein par Stunden land fille liege/hielte aber an mit Schieffen in Soffnung fie auf den Seblen offein Schiffen zu vertreiben/ aber es wolte ihnen nicht glucklich fort. Schiffen geben / auch kondten sie allemal die Schiff nicht treffen/auß Brfach daß ihr Buluer nicht trucken genug war.

In dem sie nun also handtierten vnnd gegen einander schof Red wird ein sen/lieff der Admiral hin vird wider auff dem Schiff herumb/ Saat vonder gute Dronung under dem Bolet ju halten es füget fich aber rechten Sand daß Bugluck / das ein Enserne Rugel von den Portugesen ins Schiff geschoffen ward / dardurch ihme der meinfte Theil der rechten Hand weg geriffen worden. Wiewol er nun sieh fo gewaltig verleget vnnd beschädigt befandt / vnnd merckerdaß erdurch das verliehren def Plas bald in Dhumacht gefallen we re/hielt er doch die Wunde verborgen/vnd faget zu den vmb-

ffehendeu

stehenden/es nit viel zu bedeuten/sintemal die Bunde gar gering were. Derhalben er also bald nach dem er verbunden worden sich wider zu ihnen verfügen wolte. Under des aber weil der Balbierer ihn verbunden / fam der Stewerman des Schiffs Gondæ und zeiget an/daß dem Schiffman ein Bein abgeschossen were / vermahnet darneben / daß/weil sie so wenig mit ihrem Schiessen außrichteten/es besser son würde/ daß sie den Jandel einstelleten/biß man etwan mit besserer Belegenheit näher hinzu fommen mochte/ weil dann solches den Udmiral auch vor gut angesehen/sühren sie ein wenig besser hinvnder / und stelleten das Schiessen in biß auff ein bequemere zeit/da sie ein besser Delenung machen mochten. Daß ist also kurslich was dem Udmiral Wolffart von Jacob von Neck und seinem sürhaben unnd ans seblag auff Tidore zu Ternate ist vorsommen.

Neben dem aber hat er auch daselbsterfahren/welcher gestalt deß Olivarij von Noort (dessen Reise wir auch in der sechsten Schiffart fleissig verzeichnet) Viceadmirals Schiff dem Rosnig von Ternate für etliche Nägelin verfaufft worden / vund desselbige Viceadmirals Schiffleute mit einer Schleissen oder steissen Nachen so sie da gebawet nach Bantagefahren weren.

Das enlffte Capitel.

Wie der Admiral Wolffart von Ternatenach Banta gefahren / und von danen wider heyms fommenist.

Jeweil aber offt gedachter Admiral vers mercket/daß zu Ternate noch in langer zeit keine volle Ladung für ihn würde zu bekommen sein/hat errathsam befunden zwen von seinen Schiffen am

Der Admiral schieder zwen seiner Schiff nach Banta.

5.Martif im Jahr 1602. nemlich Gelderlandt und das Daubslein nach der Insel Banta zu schieden / da sie den 14. selbigen Monats wol sind ankommen. Die oberige dren Schiff haben zu Ternate

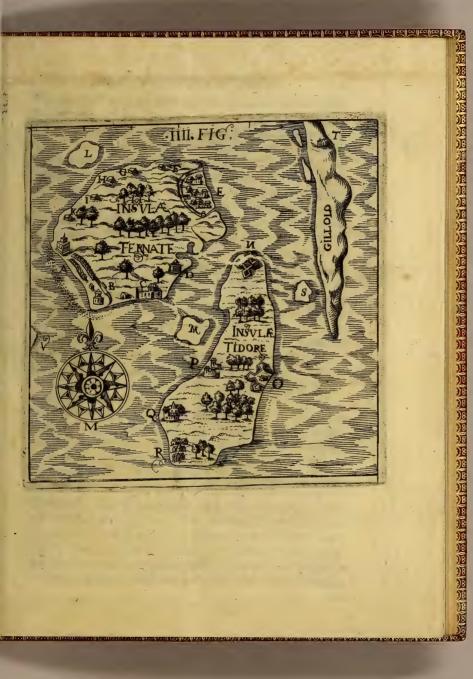



Ternate die Magelin so der Commis. Frantz Verdoes daselbe ften aefauffe und zusammen bracht enngeladen unnd find damit ben andern nach Banda gefolget/ da der Eldmiral den Commisfarium Adrian Veen, fo die vorige Renfe mit etlichen Sollans bern da geblieben / noch frisch und gefunde hat gefunden. Erstges bachter Veen hatte gar viel Muficatnuf und Macis ben einans der versamlet/ damit die 3. Schiff vollend senn geladen worden. Inmittele ift das Danblein nach Cheran abgefertigt eine fiche re art Brodt Jorqu genennt die Schiff damit zu verfehen abzuholen/welche Repfe es innerhalb vier wochen aluctlich verricht/ vi zu den feinen gen Banda wieder fomen ift. Diefe Infel Cheran oder Ceiram wie fie etliche nennen/lieat gar nahe ben der lie niæquinoctialionter dem 165. Grad. longit. und 2. Gradlat. meridionalis vngefehr 70. oder 75. Teutscher Meile wegs nach dem Nord Diten von der Infel Banda, wie in der Landia fel zu feben. Bon Banta hat der Admiral feine zwen Schiff als nemlich Berecht vnnd den Bachter die vor ihm ankommen waren / dieweil die hemrige eingefauffte Nagelin zu Ternate nothwendig muften abgeholet werden/bafin geschieft. Es ift if: me auch daselbst Zeittung kommen daß der Portugesen Armas fen Urmada in da fo er von Bantam abgetrieben gu Amboina war angelangt. Amboing. In diefer Infel haben die Portugefen eine fleine Festung/die sie wider der Einwohner willen fo ihnen hefftig feind fenn/ einhals ten. Der Restung aber vngeacht haben gemelte Umboinafer mit den Hollandern zu handlen nicht underlassen/wie auf dem 15. Cap. der zwenten Schiffart flarlich abzunemmen. Go bald die Armada da angelanget / haben die Portugefer in Unfehung die Ginwohner Correspondent mit den Hollandern gehalten/fich aar feindelich aegen ihnen erzeiget / vnnd nicht allein ihre Sutte lein angezundet vit die gewurs Baum aufgerottet/fondern auch alle Mans und Beibe Perfonen fo fie befommen fonnen gefans aen genommen und gar vbel gehalten. Darumb denn diefe arme Leut vmb hulff vnnd benstandt wider ihre feinde die Portugesen

THE REPORT OF THE PROPERTY OF

gen Banta jum Admiral Wolffart etliche gefandte aufgeschickt: weil aber feine Schiff reichlich beladen were/gab er jur antwort/

daß er fur diß mal ihnen nicht helffen fondte.

ten bbel Sauft in etlichen ar men Drientalie fchen Infilm.

Der Vortugesen Urmada waren noch zwen groffe Schiff von Manhilla ein Stadt unter dem Ronig von Sifvanien in den Phi portugefen hat lippinen gelegen/gu hulff foinen/zogen darnach in den fleinen armen Infuln herumb/eroberten ltu, vnd die Inful Mathian, (ich achte es fen Mathan, so in benliegender Charte zusehen/alba ber Magellanus Unno 1521. todt geschlagen worden / Dauon in der sechsten Schiffahrt am 7. Blat zu lefen/liat onter dem 160. Grad.long.vnd 3. Grad.latit.Borealis)vn gehort diefe Inful dem Ronia von Ternate. Alfo haben die Portugesen den armen Indianern/mit aufrotte defi Bewürkes/vberall arollen Schade quaefuaet. Sie trachtete auch darnach/wie sie die Inful Ternate felbst eroberten/es ist ihnen aber nit anaangen/ond wie sie da hers umb zogen/traffen fie die 2. Schiff/ von den funffen/fo fich mit ihnen fur Bantam geschlagen hatten / als nemlich das Schiff Btrecht/vnd den Bachter/aber mal an/ fo dahin gen T ernate wie hievorn aefaat/weae des newen Bewachs Nagelein zuladen/ foinen waren/ welche aezwunae worden/so baldt sie die Armada gefvurt/ob sie wol faum halb gelade/abzuziehe vn daudzusegeln.

Den 24. Junii 1602. ist der Admiral Bolffart von der Inful Bantawider nach diefen Landern zufommen außgefahren/ vnd

nach Jaua feinen Lauff geriebtet.

20Bolffart bnb Deimstercten ereffen einans ber an.

Den o. Julii trifft er an auff dem Bea/nicht weit von Sian. den Admiral Jacob Beimfferct mit 2: Schiffen/fonach de Mos lucten fegeln wolten. Diefer Beimeferck war auff einen Zag mit Wolffart auß Holland mit 8. Schiffen/wie gesagt/gefahren/er ist aber langer auff dem Weg gewesen vond hatte sich ein weil zu Bantam auffachalten/ wie wir hernach sage werden. Da haben sie einander mit Freuwden empfangen/ und erzehlt der Admiral Wolffart de Heimsferct alles / was ihm begegnet war/wie auch der Admiral Deimsferck dem Wolffart gethan/vnd flagteihm/





wie er 16 feiner Leut/ju Damma in laua gefanglich gelaffen bat te/bitt ihn im furuber fegeln darnach zuforschen/vnd schieden als fo freundlich von einander.

Den 1. Augusti ift der Wolffart zu der Stadt Bantam fome men / da er ein weil außgeruhet/vnd seine Schiff mit aller Note

eurffe zu feiner weitern Repfe nach heim wider verschen.

Dieweil er da lag/schickte er Leut nach Damma und lofet den Commissarium Bruninge mit de andern 15. Mannern/foda/ wie aemeldt/arrestirt ware/vii zoge mit ihm daud nach Holland. Der Ibmiral

Den 25. Dito/20aer mit diefen 3. Schiffen von Bantam/fas fabrei von men gleich mit einander im Detob. nahe ben C. bonæ fpei

Den 21. Detob hat das flein Jaatschifflein Daublein seinen land an. Abmiral vnnd das Schiff Zeelandt nahe ben dem C. de las Aguillas, sonicht weit von C. bonæ spei ift/verlohren/also daß es allein fortrenfen mufte.

Den . Februarii 1603. ift das gemelte Daublein aluctlich 211 Bliffing in Beland anfommen/zog darnach gen 21mfterdam/ und bald darnach im Martio ift das Admiralfchiff Gelderlandt mit dem Schiff Zeelandt wol und reichlich beladen/ wie aefaat/

auch angelanget.

Zuuor che das obgemelte Schifflein das Daublein ankoms men/fondten etliche für ihre Dfeffer/fo fie in groffer Menge ben einander hatten/60. Gran/das fenndt 54. Rreuber Franckforter Behrung/habe. Da aber das Geschren dieser Schiffe erscholle/ ift der Pfeffer auff 40. Gr. das Pfund (das fenn 36. diefer Rreus per ) fommen.

Das zwolffte Cavitel. Wie es dem Admiral Deimftercken mit seinen acht Schiffen ergangen.

Afanglich haben wir vermelt daß der Ad. miral Deimffercken mit acht Schiffen auß Texel in Holland am dren vn zwankigfte Aprilis Anno 1601. auch sey abgefahren. Er schiffet mit 7. Schiffen/ond autem

tompt in hol

gutem glud fürüber Engelland/Francfreich vn Difvanien/fein Dice Admiral Johann Greiner mit dem Schiff Alekmar war

etwas dahinden geblieben.

Seimfitercken. trifft eine Di Spanische Mr. mada an vnnd burch.

Im Maio/nicht weit von den Canario Infeln beaegnet ihme eine Difpanische Armada/ftarct 13. groffe Rriegeschiff/fo als baldt auff die hollandische Schiffe mit allem Gewalt gefallen/ die fich auffe beffe als fie gefondt zur Gegenwehr geschickt/vnnd fehläg: fich dar schlugen sich die 6. Schiff mit Gewalt dardurch / also daß fie leicht daruon hatten fegeln fonnen: da fpurete der Admiral aber/ daß eins von seinen fleinsten Schiffen/der rothe Low genennet/ von den Hispanischen angeflammert/ und von den andern allen vmbgeben war/ defihalben er von newem darin aefallen/vnd ents lediget das Schiff auß der Gefahr/doch war der Schiffmann mit vielen anderen darauff todt geblieben. Da der Admiral ges fpuret/daß diß Schiff der rothe Low fo gar fehr beschädigt war/ nam er darauf was ihm zu der Repfe dienstlich / vnd schiefte es wider juruck nach Hollandt/da es im Junio 1601. wolift ans fommen. Nunwar/wie gefagt/fein Vice Admiral Schiff Alce mar etwas dahinden geblieben/welches def andern Zag darnach juruet gesehiett gar allein in die Sandt diefer gewaltigen Armaden vnuersehens gefallen/daes fich doch durchgeschlagen/ und ift die ganne Rense darnach immerzu biß gehn Bantam gar allein verblieben/dann es feinen Admiral nit mehr ereplen noch finden fonnen.

Der Admiral Beimfferct ift ohn weitern Unftof vmb das C. bonæ fpei mit feinen 6. Schiffen fommen / fuhr zwischen dem Landt Africa und der Inful Madagalcar, daer in den Maioles ( fennd Infuln alfo genennet) swifthen Mozambicque, vnnd obgemelte Inful Madagascar angelendet / damit er seine Schiff außwendig seuberte und flickte/ defigleichen mit fuffem Waffer/vund was er fonft zu Erfrischung konnen bekommen/ verfehe. Darnach fegelte er nach Bantam, da er ungefehr umb

den halben Martii wol ift anfommen.

Danun der Admiral Beimferet gen Bantam in der Inful Jaua

Ein Schiff mird bon Deimftercfen

Jaua kommen war/hat er erfahren/ was sich zwischen der Portugeser Urmaden/ vnnd den z. Schiffen deß Admirals Wolfsfarts newlich da hatte zugetragen. Bind weil gar viel Pfeffer da zubekommen war/steng er an etliche seiner Schiffe damit ennstuladen/ also daß z. von den s. Schiffen/so da ben einander geswesen/als nemlich: das Schiff Amsterdam/ Horn/Enckhunsen/ der Schwarze und Grüne Löw/ihre volle und reiche Ladung unsgesehr in z. Wochen Zeit bekommen haben. In dem er nun da verharrete/ist sein Wice Admiralschiff auch gen Bantam anzgelanget: dasselbige aber war zuwor im April, ehe es allhie kommen/ in der Insul Sumatra, ben dem König von Achin gewessen/ (liegt in der Landtasel unter dem 133. Grad.long. unnd z. Grad latitud. Borealis, auss der Nortseiten derselben Insul) in Hoffnung daschbst Ladung zubekommen/ er hatte aber nur halbe Ladung Psesser alba gefunden.

Wie nun der Eldmiral Deimikkerck seine sieben Schiffe zu Bantam ben einander gehabt/hat er verodnet/daß dern fünst/als nemlich: Umsterdam/Horn/Enckhunsen/ver Schwarze vnnd Grüne Löw daselbst vollendt ennladen/vnd mit erster Gelegen/heit wider nach Hollandt fahren sollen / wie auch geschehen. Dann da sie nun voll geladen/vnd mit aller Notturfft zu solcher weiten Renß sich wol versehen/sennd sie vnder dem Vice Admiral den 11. Maij 1602. von Bantam nach dem C. bonæ spei zu gesegelt/vnnd in Hollandt ohn alle Widerwertigkeit ansome

men.

## Das drenzehend Capitel.

Wie der Admiral Heimßkercken mit 2. Schiffen weiter schiffet/vnd eingrosse Eracke der Portuges ser erobert/vnd erstlich gen Bantam/nachs mals aber in Holland brins

get.

t iii

Der

Er Admiral Heimstercke hatte in seiner porigen Renfi/da er in diesen Landen gewesen war/ets liche Leut in Banta/eine von den Inseln Moluccis, mit einem Commissario gelassen / deßhalben er mit

den zwen andern Schiffen/Alemar vnnd dem Weissen Lowen dahin segeln wöllen. Also ist er ehe dann die obgemelte funff Schiff abgefahren waren/ im April fortgefegelt. Da er nun nicht weit von der fleinen Insul Ciriman laua fommen / hat er ein Schluppen oder Rudernachen mit 16. Versonen onter dem Befehl von Antoni Bruning Commissario deß Schiffs Alemar/nach der Stadt Damma in laua Maiore gelegen/ges schickt/daß er Prouision von Reiß und anderer Effenspeise thun foll / da aber der Bruning zu Damma ankommen/ift er vom Ronig alda mit allen seinen Leute gefänglich enngezogen worde.

Damma Stab in Iaua. 16. Kollander gen Dammage fangen. Patana. Deimftercte begegnet bem 2Bolffart. 9. Iulii. 1602. Sian.

Also ift der Deimfercke fort nach Patana pfi Sian gefahren/ und begegnet ihm den o. Lu. nit weit von Sian, (wie hieuorn auch aefaat ) der Admiral Wolffart/ so mit 2. Schiffen von Banta nach Jauagugefegelt. Da hat der Beimffercke von ime erfahren Die Gelegenheit der Vortugesischen Armade/daßihre gange Res

folution und fürnehmen were/die Hollander auß diefen Landern zuhalten und zutreiben/auch wie sie mit den armen Indianern/fo mit de Dollandern handelte/erbarmlich vmbgange/vn bericht eis ner den andern von vielen notigen Sachen. Da fie nun von eins ander gescheiden/vnnd ein ieder seine Rense beforderte / begegnet dem Admiral Deimffercke ben dem Ronigreich Jor (ich achte es fen Ingor am festen Landt/nicht weit von Malacca) ein ges Cracte S. Ca- maltige Cracte od ein gar groß Schiff der Portugefer von 750. Last/das ift die schwer von 27000. Centner zu mogen führen/S. Catharina genant/fo auf China fam/vberauf reichlich belade/ und nach Malacca zufahren wolte/da der Admiral Deimfferch

> folches gespurt/ wird er ju Rath/ dieweil die Portugeser vnnd Hispanier den Hollandern / wosse kondten oder mochten / 2163 bruch zufügeten / vnnd ihme felbst groffen Schaden gethan hat

> > ten/

Bor oder In gor.

tharing.

ten / daß er die anareiffen wolte / ruftet fich defihalben den Mor, heimfterd gens mit feinen 2. Schiffen jum Rrieg/fegelte der Cracten au/ ond die Cracte Darauffer gewaltig mit seinem groffen Geschus angefangen zu schiessen / dif arof Schiff laft alsbaldt seine Blutfahnen auft bem Maftbaum flichen (wie sie gemeiniglich einer dem andern damit ablagen) fellet fich nach alle Bermogen zur Gegenwehr/ dan es auch gar wol mit Geschus und anderer Munition verses hen / vnd vber die 700. wehrhaffte Manner gehabt. Da haben fie einer dem andern den ganben Tag / nach dem fie es am beften gelehrnet/ zugesett. Die Hollander so mit den groffen Geschus Ben und schieffen aar aeschwindt / senndt allemal / wenn sie laden muffen / ein wenia auff ein Seite aeructet / da fie ader damit fer tia/haben sie mit groffem Ungestum auff dieses groß Schiff augedonnert/ sie richteten anfangs meift ihr Geschuß nach den Seaeln / Mastbaumen / Seplen und Seaelstricken / damit es ihnen nicht entsegeln solt/da solches verrichtet/da sesten sie nach Diesem arossen Schiff / vnnd haben wenig Rehlschuß gethan/ weil / ihr Geschüß gar nidrig / vnnd bennahe dem Wasser gleich gemeinlich gericht ist / die Cracke aber / so gewaltig hoch war / hat die Hollander wenia mit ihrem Geschuß beschädigen fonnen/weil fie mehrertheils zu hoch geschossen. Da die Dortus aefer fich nun lang gewehret/vn ben 70. Mann verlohren hatte/ fondten fie doch nicht fouren/wie fie von diesen zwenen Schiffen entlediget werden mochten/vn muften fie auch die Gefahr darzu außstehen / etwan gar zu Grund geschossen zuwerden / weil ihr Schiff hin vi wider also durchbohret und durchlochert/ daß das Waffer auff allen Seiten darin gelauffe. haben defivege auff de Die Caraque Abendt ein weisse Friedfahne außgesteckt/darauff die Dollander parlametire und mit de schieffen nachgelaffen/vit sennd etliche auß der groffe Erag ergibt fich bem che zu Admiral fich mit ihme zubefpreche/mit eine aroffen Rache gerudert/haben fich auff Condition ergeben/da alle die Leute/fo Darin waren/ihres Lebens ficher/vñ von de Hollandern ans Land folten gefest werden / doch follen die Guter alle im Schiff bleis

NAMES OF THE PROPERTY OF THE P

ben.

ben. Alfo fennd alsbaldt die Dberften auf der Cracke in die ans dere Schiff genommen / die Leut wehrloft gemacht / vnnd mit Hollandern besett worden/ bif sie der Inful Sumatra gugenas hert'/ dauber 700. Mann/ und ben 100. Weiber ans Landt ges fest worden.

Bawet Die ne Schiff ju 28antam.

Der Admiral Beimifferct aber ift mit diefer aroffen Beuth Cracte bud fei widerumb nach der Stadt Bantam gefahren / da er die Cracte etliche Schuh nidriger machen laffen / dann fie vberauf zu hoch war darmit fortzufommen/lassetibr auch helffen und flicken/ wie auch feine 2. Schiff den Beiffen Lowe vn Alemar/fo er bende mit den Wahren/die oben in derfelbe Cracke gewesen/gar vol geladen hatte/vnd blieb dennoch dieselbe noch gewaltig gepallaft. Bund nachdem er fich allda mit allerlen Erfrischung und Pros miant verfeben/ift er von Bantam mit diefen 3. Schiffen aufges fahren / da fie aber zwischen Indien und die Inful Madagascar fommen/ift das Schiff Alemar dermaffen lochende worde/daß die/so darauff gewesen/Tag und Nacht das Baffer aufzupom ven/zu arbenten gezwungen worden /alfo daß es dahinden bleis ben muffen/der Hoffnung/daß sie die Insul Do Cerne oder Mauritii (dauon hievorims. Cavitel auch aefaat) ihr Schiff alda zubeffern erlangen mochten:vnnd hat man bif auff den heus tigen Tag noch nichts daruon vernommen/ob es wol mit gewals tigen fostlichen Wahren geladen ift.

Segelt auß Bantam.

Schiff 201cmar bleibt babinden.

Eshaben gleichwol die Hollander jest im Martio 1605. noch aute Doffnung/daß es taalich ennfommen foll/ vnd es finden sich Leut allda / die solche Guter so darinn senn vmb 20. per cento affecuriren vnnd versichern. Sie haben auch ein Schiff lein auß Hollandt diß Schiff Alemar in der Inful Mauritii ans zutreffen aufgefandt. Der Admiral Beimferck aber ift mit feis Bolland 1604. nem Schiff vn der Eracten feines Wege gefegelt/ vnd da er vor Hispanien fürüber gefahren war/ist er vollend nach Hollandt ge schifft/schickte etliche Rriegoschiff der Eracken entgegen/fojnen

(in hrer h.chften noht) allerlen Prouiant und Erfrischung zu

21dm. Zeimfe tercfe tompt in

jorer





NAME OF THE PARTY OF THE PARTY

ihrer groffen fremd und Erquickung dan fienun den todt fur aus Saidelaffe aen gefehen/aubrachten/dannnicht vber acht gefunde Manner nach der Graauff derfelben aroffen Eracten mehr aemefen/alfo di es unalaub, de lich ift / daß fo wenia Leut / fo vnacfehr in die 60. Derfonen vbers blieben/ fo ein unerhortes groffes Saf und laft fort bringen fons nen/ound vermeinten für gewiß/daß/ da fie noch dren tage ohne Entfesung im Meer bleiben muffen / daß alles in hochftes one aluct gerathen were. Diefe Ariegsschiff wurden alle darauf gar Cracte tombe voll geladen / befenten folgende die Eracte mit frifchem Bolet / in holland ine und famen alfo darmit im Julio 1604 in Terel/da diefe Cracte Juli 1604. pollendt entladen/vnd die Guter nach Umfterdam geführt fennd worden. Bie diefe Cractenoch aeladen war / ift fie 27, Schuch tieff ins Wasser gangen / da sie aber gar aufaeleret worden/has ben fie dif vberauf groß Raß gen Amfterdam bringen wollen/fie haben es aber wegen feiner groffe nicht thun fonnen / viligt auff Diefe Stundt noch in der Bielinge/etliche Meil von Amfterda.

## CAPVT XIV.

Was diese Gracke S. Catharina für Wahren eins gehabt/ und wieces damit in Hollandters gangen.

I. Wolff hundert Ballen roher Chinesischer Sens den / so etwan 70. oder 50. Pfund Flamisch/das send voor 200. Reichtshalter jeder Ball verkauffe ist worden.

11. Gar viel Raften mit Dammaft/ Atlaß/ Zaffet/vnd ans berm Sepden Gewandt / von unterfehiedenen farben.

111. Ein groffe anzahl fein Gold Draet / oder gesponnen

IV. Aberauß viel Zucker.

V. Biel Guldene Stuck/oder Tuch/fo von gutem Golde geweben .

VI. Gin groffe menge fostlicher Imbhange und Bettzels

ten/von Gold und Senden Gewandt.

Ein ungalbare menge Dorcellanen Befchirr von allers VII. len arth und gattung/ben 30. Last / das sennd uber tausent Cents mer.

VIII. Ein gut theil Genden geflickte Rulckten oder Betts

decken von unterschiedner farb.

1 X. Biel ander Senden vand Leinwath auf Baumwols len.

X. Biel foffliche Aromata, vnnd andere Droquen vnnd

Gummi, auch viel Centner muscus oder Bisem.

Bar viel kostlich Holawerck von Bettladen / Ralters XI. fein/ Schachteln nach ihrer art/etliche fostlich vbergult/andere micht.

Aberauß viel selkame schone Rariteten / von ihren XIL Wehren/von ihrm Gemal/vnd taufenterlen andere fachen/fo da

in China gemacht werden.

no. mabl bume bert taufent Cracke werth fenn.

Diefe Baaren alle aufider Cracke fevnd an lichere/wol vers wahrte Vackhäuler gelegt: vnd ist diß Schiff mit seinen Gus Salben foll die tern auff die funkigmal hundert taufent Bulden geschäftwora den.

#### CAPVT XV.

Brtheil/fo die Offindianische Gesellschafft unnd der Dberfte Beimffercten wegen der genommenen Cras che Unno 1604. erhalten.



Emnach von den committirten Rähten der Admiralitet / fo in der Stadt Umfterbamrefis diren / gesehen ift worden / das Intent und Bordes rung betreffend den Ruben wegen Contumacirung/

fo por ihnen Rechthangig / zwischen dem Aduocaten Fiscaln nomine officii, mit sampt der Compagnie oder Gefellschafft

naa

von den 8. Schiffen/die nach Oft Indien gefahren/und dann der Sacob Deimfferche/fo darauff 210miral gewesen/alle als Rlager eines theils/wider alle die jenige/ welche die Buter/fo in der Cras cte S. Catharina vonifm 210miralerobert / fampi der Eracten/ und irem Buachor felbft hatten mogen fommen zu fehußen und beschirmen/welche doch nit erschienen/vnd defhalben ale Contus macirteandern theils. Go hatte obaemelte Rlager ihr Intent vi Rurderung vne grundlich angezeigt vn erwiefen/wie es mahr ift/ Daß die obgemelte Compagnie im Jar 1601. außgefandt/onter Dem Bebiet desselben Admirals s. Schiffe vmb in Dft Indien/ oder andern weitern ob nabern gelegnen orten/mit Bewilligung der Dbriafeit in allerlen Baaren / wie gebrauchlich zu handeln vn zu negotiren: zu welche Endt fie von ihrer Dring. Exc. Graff Mauritio Comiffion vnnd Bestallbrieff befoinen / damit ihme Abmiralnit allem zugelaffen fondern befohle vnnd aufferlegt ift worde/fich wid alle die jenigen fo ihn in feiner Repfe hindern oder beschädige/kuuerwehren/wie ihme dan auch veraunt worden/da er etwan schaden erleiden solte/daß er Restitution und Graekung berfelben zu suchen gut Macht und Fug haben fol. Mit welchen Schiffen dan/da der Admiral die Canariæ Inf. furuber aefahre/ ift im eine Disvanische Armade von 13. gewaltigen gerüften und wolbesetten Schiffen begegnet / von welchen er feindlich anges ariffen worden. Bit ift ihm eins von seinen Schiffen/der Rote Low genennt/von de fchieffen vi anflaihern hochlich beschädigt/ dan der Schiffman deffelben vn etliche andere darauff todt und viel verwundt worden/alfo da es feine vorgenomene Renfe bleibe aulassen vi wider nach Holland zu wenden gezwungen gewesen. So hatteder Admiral in diefer Schlacht dif Schiff zuentfegen/ Sich/feine Leut/fein eigen Schiff felbit/vn alles was darin war/in Dielhochste Gefahr/ wie ihm dann auch etliche seiner Leut zu todt geschossen worde. Bit ift der Admiral alfo von eine feiner besten Schiffen zu mercklichem Schaden und Nachtheil seiner Repse

fij

THE REPORT OF THE PROPERTY OF

entbloffet und beraubt worden/wie auch defialeichen von feinem Vice Admiral der sich den andern tag allein unter dieser Suspas nischen Urmadagefunden / vnd mit groffer Gefahr darauft ents Fommen war/welcher defihalben darnach bif in Dft Indien/vit wider in diesen Landen zum Admiral nicht fommen konnen. Di wie er Beimfefercke hernach den Bantam angelanget/hat er ers fahren was fich newlich zuworn/zwischen der Vortugesische Urs mada/daruber Don Andrea Fertado Dberfter/vñ den 5. Sols landischen Schiffen / vnter dem Admiral Wolffart Hermans zugetragen hatte/ vnd da folche Portugefiche Urmada eigentlich mit diesem Befehl dahin fornen/daß fre alle hollandische Schife fe/vnd die Dft Indianer/ fo mit den Hollandern handelten/vnd Bunft vnnd Hulff bewiesen/augtilaeten/wiees dann anuasam bewust / daß sie die Stadt vermeineten unter ihren Bewalt zus bringen/ daes ihnen von den obgemelten s. Schiffen nit verhine dert were worden : Als auch wie sie darnach gen Itu vnnd in der Inful Amboyna gethan/da sie die arme Ennwohner iamerlich tprannifirt: eroberten auch die Inful Mathian, so dem Ronige von Ternate zuflandig gewesen / welche sie verherget/vnnd has ben mit den Ennwohnern auch gar vbel gehandelt.

Eben diß hatten sie auch getrachtet zu thun in der Insul Ternate, dashnen 2. Schiff auß Manilha der Hauptstadt deß Rönigs von Hispanien / in den Insuln Philippinæ zu Hulff kommen waren nur von wegen daß dieser Rönig mit den Epnswohnern dieses Lands Holland und Seeland handelt. Daß auch 2. Hollandische Schiff / nemlich Birecht und der Wächter/so damals alda zu Ternate ihre Ladung ennzuneinen auff Ancter lagen/haben mit eusserste gefahr sich auß diesen großen Urmas den sichlagen und mit halber Ladung außreissen unnd daruon segeln mussen. Welches alles da dieser Idmiral vernommen / nu. 2. als auch wie die Portugeser mit 20. Hollandern auß de Schiffs sen Jacob von Neck zu Macao in China und aldashren Hans del mit den Ehinesern zu treiben ankommen waren/so jamerlich

gehandelt/

gehandelt/dam sie 17. der selben sehandtlich auffgehenckt / vnnd die 3 andere gesänglich nach Goa gesehickt halten. (Num. 2.) darzu das 20. oder 22. Personen von den Hollandischen Schissen des Admirals Grußberg/ sozu Cochinchina ans Landt als lerlen ennzukauffen gestiegen/ von dem Rönig alda/ auf Anreis ben eines Portugestischen Münchs zu todt geschlagen/ vnnd ets liche Besehlhaber gesangen worden/ welche darnach mit zwen Metallen Stücken Beschüß haben müssen rangionirt vnnd gestoft werden.

Aberdifi/daß 3. Versonen von den jenigen/ so dieser Admiral Deimfferch (in feiner vorigen Renfe/daer in diefen Indien war) inder Infel Banda gelaffen/ welche von ihrem Dauvemann ale da deß Handels halben nach der Insul Amboyna gesandtwork den/von den Vortugesen also hefftig nachgestelt sennd worden/ Di sie einen daruon erariffen/so sie mit 4. Balee von einander aes zogen/und haben fich die anderezwen/zu Errettung ihres lebens/ onter die wilden Leut begeben muffen / daß die Portugesen vbet Dieses alles noch viel feindliche und Tprannische thaten wider die Hollander geubet: num.3. wie sie auch in Tidore einer von den Molucten an eim von def Balthalar de Cordes fchiffen foch arewlich bewiesen. Dann da sich solches mit vor verspochener Busagung / daß die Manner / so darauff gewesen / ihres lebens ficher fenn folten/den Bortugefen ergeben hatte/haben fie denen/ einem vor/vnnd dem andern nach/da einer dem andern hat muf fen zusehen/die Arme/die Bein/vn zu lett den Rouff weg gehams en. Hatten auch mit Brandischiffen den Admiral Jacob von Neck aesucht zuverderben/num. 4. vnnd zu Achin haben sie den Ronia also angereiket/daß er die Seclandische Schiffe/so allda Thren handel zu treiben ankommen waren / feindelich vberfallen/ Darüber viel todt geblieben senn/auff welches alles/ und was dars außerfolgen mocht / er Admiral mitteinem Rath lang und viel berathick lagt / vnnd er mit gemeinen ftimmen fur gut gefunden and befehloffen/ihren Reind/(fo den Hollandern fo viel schaden/ schmach!

HERE ELEKE ELEKEKE ELEKEKEN ELEKEKE ELEKEKE ELEKEKE ELEKEKE ELEKEKE

Tchmach/Iprannen und vberlaft angethan) damiter all foldem pnacburlichen procediren für fommen und wehren mochte/ nicht allein widerstandt/sondern den Ropff zu bieten/vnd allen mualichen abbruch jugufugen und guthun/in Betrachtung/daß durch Diefes Mittel (fo nach dem naturlichen und aller Bolcker Recht zugelaffen/vit darzu er auch durch Bestallbrieff von seiner Princ Excell peruffichtet war) da die Straf befreihet fenn foll vor Be malt/der Dit Indische Sandel/daran diesen vereinigten Landern To viel gelege war/friedfamlich moge continuire werde. Deit wels cher Refolution va Furnemen als er mit feine 2. vbrige Schiffen pon Bantam gegen morgen ju fort gefegelt/damit er bequeme la dung suchte/fo ift ihme nit weit vom Ronigreich lor die Cracte/ Daruon jest der streit ift / entgegen gefahren / Darauff ober 700. wehrhaffie Maner/alle Dortugefer/wenig andere aufgenomen/ pñ vber folches Reinde diefes Landes/furnelich aber def handels/ To wir da treibe. Welche da er aefpurt vn erfahren hatte ( weil alle Buter von def Ronigs auf Dispanie Unterthanen durch offens bare edict von den Edlen Mogenten herrn Staden/wo man die auch befommen mochte/fur aute Beut erflart vn publicirt find worde ) hat er feine beschlof gemaß dieselbe Cracte angegrieffen/ befrieget/vñ auch erobert/vñ hat dy Bolck fren vñ sicher ans Land führen laffen/diefelbe aber mitgenoffien/ vand hieher zu Land ges bracht/ da er die Buter hat darauf nemmen laffen und mit guter Dronung in fichere bewahrung geftelt/ vnter welchen Gutern man auch etliche Rleider der Schiffgefellen/fo in Macao auffges hencke worden / gefunden. Welches alles durch obgemelte Ges fellschaffe / nach laut der Instruction desselben Udmirals / diesen Rathen angedeut war worden / auff daß man darinnen weiter procedire / wie fiche geburte/vnnd dieweil niemands folche Cras te oder die Buter fo darauf fommen / zu schußen oder beschirs men erschienen war/hetten die Rlager in obgemelter qualitet citas tion oder Ladung versucht/ vnnd auch erlangt/welche nach ges brauch diefer Rainer/auff dren underschiedene mahl/von 14. tag

Au 14. tag offentlich ift angeschlagen/ond ift gleichwol niemands erschienen/also wird auff begeren der Rlager in geht genommen Der erfte/andere und dritte mangel/ daß niemand erfchienen/defie Balben die jenigen / fo zur beschügung diefer Eracte vnnd Guter Betten follen erfcheinen/accontumacirt/ vnnd von allen erecutios nen und aufred abaeffrickt worden/ unnd folgend deffen war den Rlagern zugelaffen/bas Intendit mit der verification und fius eten/fo darzu diene einzugeben/wie fie auch gethan/ vn beschlof fen/in erwegung deffen so weitleufftig vorbracht/ daß der offtaes Dachte Admiral befügt/ und mit Recht bewegt war worden/die Cracke unnd Guter / dauon fest freit ift / zu nemen/ in Unfes bung felbe den Portugefern zugehort/ welche Unterthane fennd Defi Ronigsau Hispanien / Der ein Feind Diefer unirten Lander wind ihres Dandels ift / weil er durch alle mittel dieselbe/ fo wol in dem Oft ale in West Indien suchet zu hindern / vnnd daß er Admiral folches zu thun auten fug gehabt/ nicht allein ges mef den geschriebenen Rechten & juri gentium, fondern auch in frafft def obgemelten Edicts von den Edlen Mogenten Serrn General Staden / vund fürnemlich von feiner Commission/ wie dann auch die Portugefer felbit/ und nemlich der Gubernas tor ju Malacca befant haben/ diefe Cracte fene von obgemeltent Admiral nach autem Kriegs gebrauch erobert worden. Bu verification folches alles mit fampt der weitlaufftige Deposition Bieuorn vermelt / haben die offigedachte Rlager unterschiedene documenta, Zenanufbrieffe/A &en und andern farcte beweiß exhibirt vnnd dargethan / vnnd begerten daß obgemelte Eras ckevnd Guter / Dauon fireit war / durch Endturtheil von diefen Rathen erflaret mochte werden / daß fie mit recht genommen/ wand verfallen bleiben foll. Darauff nach dem der obgemels te Rathalles wol wund ernftlich erwogen/ vund bedacht/ haben fie ihrn beschluß fur sich und im Namen feiner Brinc. Erell. als Admiral General / da sie auff die obgemelten contumacien recht fprechen sollen / erflaret / daß obgemelte Cracte mit

mit allen den Gutern/ so darin gewesen/sepen ein gute Priese von mit recht genommen worden/ und folgendt confiscire unnd vers fallen/daß man dieselbewerfauffen soll/damit das Geld/so dare uon gelöst/ angelegt werde/ nach der Ordnung deß Edicts von den obgemelten Edlen Mogenten Herrn General Staden. Außgesprochen in dem Collegio der vorgemelten Udmiralitet/ den 9. Septemb. Unno 1604.

### CAPVT XVI.

Rurize Erklärung etlicher Sachen / so in dem vorges
schriebenen Briheil vermeldt / vnd im selben
mit num. 1. 2.3. vnd 4. verzeichnet
seyn.

1999. 23. Decemb. Bacob Wills crens Admir.



Vm 1. belangend / foll man wissen / daß Anno 1599. den 23. Decemb. water dem Admiral Jacob Wischens auß Hollande 4. Schiff nach Oft Indien gesegelt senn / als nemlich: 1. Mauritius groß 250. Last/darguff Gouert Jans

Schiffmann war.

2. Hollandia, vngefehr von 227. Laft.

3. Frießlandt/von 100. Laft.

4. Duernfel/vngefehr von 50. Laft.

IacobNeck Admir. 28.Iun. 2600. Diese 4. obgemelte Schiff gehörten zu den seche nachfolgens den/ ond war ihr Dberster Udmiral Jacob von Neck/ so. den 28. Junij 1600. auß Hollandt auch dahin gefahren ist/als nemlich mit:

1. Amfterdam/groß 460. Laft/so das Admiralschiff/darauff eis ner Simeon Lamberts Mau Schiffmann war.

2. Dordrecht/von 450. Laft.

3. Harlem/von 200. Last.

4. Delff/

4. Delff/von 160. Laft. c. Lenden/von 130 Last.

6. Der Gouden / von 140. Laft.

Diese G.lette Schiffsennd am 28 Martii des 1601. Jahrs in Dit Indien wol ankommen/ da fie fich omb defi zu bequemlicher China. Ladung zubefoinen aufgetheilt. Der Admiral Neck zog mit dem Schiff Amsterdavn Bouda nach China, da er ben & Stadt Ma cao, so unter de Tropico Cancri (wie in der Charte mit n 3.in un fer 6. Schiffart zu fehe) gelege/angefahre ift. Da hater alsbald eis nen Rudernachen mit s.oder 10. Berfonen ans Land geschieft/fo von den Portugesern/die alda ihres Handels halben/dann sie in der Stade nichte zugebiete/wohnen auffaehalten fern worde/bar auff der Admiral Neckeinen andern Rudernachen mit noch 9. oder 10 Derfonen dahin gefandt/fo auch in die Sande der Dortu 2. Nachen mit aefer gerabten fennd. Darnach hatten fie auch gern die Schiffe hollandern ge. in ihren Gewalt bracht/ da fie aber folches nicht zu wegen fonten fangen. bringen/richteten fie etliche Brandschiff zu/damit fie die Hollans Brandschiff. bische Schiff vermeinten zu beschädigen/ sie sennd aber entwich en/vnd daruon gefahren/vnd haben die 20. Man verlaffen muß fen. Nachmals habe die Dortugefer 17. von den 20. auffachanat/ 17 Sollander 3. aber der furnembfien zu deg Ronigs von Silvanien Stadthal bon den Portu ter gefänglich gen Goageschickt. Die Eracte S. Catharina hat gefgebendt etliche diefer armen gehenckten Schiffgefellen Rlender ingehabel so sie nach Malacca und Goavermeinten mit zunemen/mit dens felben alda ein Siegzeichen von diefer vermeinte loblichen That auffaurichten.

Num. 2. zu verflehen/fol man wiffen/daß der offtaemelte Ide miral Rect zwen von feinen obgedachten Schiffen/ als nemlich Lenben. bas Schiff harlem und Lende/darüber einer Cafpar Gruffberger Barlens. Derfter Comissarius war / nach Cochinchina, alda bequeme Ladung ju fuche/abgefertiget hatte/da fie wol 17. Monat gelege/ weil es ein gut vnnd fruchtbar Landt von allerlen Effenfpeifift/ haben sonst wenig da gehandelt / dann sie nur ein Theil Vfeffer

THE RELEASE REPORT OF THE REPO

luften/als ihrer Herrn Rus nachgegangen fenndt: und fennd ihnen (wie im Brtheil gefagt) 20. oder 22. Perfonen alda erfchlas Patana. gen etc. Diefe 2. Schiff fennd darnach auff Patana jugefahren/ Da fie ihren vollen Laft Dfeffer ennaelade. 2Bie fie aber von danen im Rebru. 1603. nach Holland wider gewendt fennd/ift da Schiff Harlem lechend worden/alfo da es wider nach Patana fegeln und Lenden tompt feine Baaren außladen muffen. Das Schiff Lenden aber ift den

lesten Augusti 1604 mit zwenen Schiffen von Barwnck/dar uon wir fagen wollen/in Hollandt wol angelangt.

Nu 3. belangend/ fol man wiffen/ daß Unno 1598. auß Sees land c. Schiff unter dem Udmiral Mahu/nach dem engen Meer Magellani zugefahren fennd / fo fast alle ein unglückliche Rense aethan haben: Der Admiral Mahuift auff dem Beg geftorben/ Da wird einer Balifiafar de Cordes, fo fein Dice Udmiral war/ Dberfter an feine Stadt: diefer Dberfte hatte einen Bettern/Sie meon de Cordes, fo Comiffarius in einem diefer Schiffe war/ derselbige ist/nach dem er das Fretu Magellanicu durchfomen/ für dem weiten Deer Mare Pacificum fürüber gefegelt / vnnd war Unno 1600.ben Ternate ein von den Insuln Moluccis ans foinen. Albawird er de Cordes, von dem Frank Berdoes/der Hollander Commissario in der Insul Ternate (dauon hieuorn auch Meldung gefehehen ift ) gewarnet/er fol fich wol huten/weil Die Dortugeler zwo Bestung in der nachsten Insul Tidore hate te/da er nicht etwan in ihre Sande fame. Er de Cordes aber hat folcher Warnung nicht wahr genomme/fondern veracht: hat fich doch darnach (es sen dier mit seine Schiff auff den Grundt fom men/oder dzer von den Portugesern vmbgeben worden) von ihs nen/dan sie ihm gar viel Buts verheissen vn versproche/also vber winden lassen/dz er sich vn fein Schiff in ihre Sande gegeben/da fie aber seiner und seiner Leut machtig worden / sennd fie darmit

Nu.4. Es waren zwen Seelandische Schiff in der Insul Sumatra

wmbgangen/wie im Brtheil vermeldet wird.

Darlem bleibt tabinden.

1604. n hollandi.

NAMES OF THE PARTY OF THE PARTY

matra, an der Stadt Achem (gege der Nordfeite derfelbe Inful/ unter dem 133. Grad.long. vñ c. Grad.latit. Borealis gelegen) alda zu handeln angelandet/darüber Johan Houtman Admiral oder Dberfte/vnd einer Coemans Commiffarius gemefen/wels che taalich ohn alles nachdencken ans Landt aangen fenndt/da ift der Ronia alda dermaffen von den Dortugefern instigirt/vnd wie der die Seelander angereißt worden/ daß er den obaemelten 210; miral vi Commiffarium mit dene/fo ben ihnen waren/vnuerfes hens vmbbringen/vn darauff die Schiffe alsbald mit folche Bes walt vberfallen/ di fie deren eins oben ennbefoinen/vn fennd die/ so darauff aewesen/aezwunge worde/ sich hinunter in das Schiff au beaebe. Weil aber alle diese Schiff also augericht/da der Dbers fle Boden nur von Neken oder durchbrochen Holkwerch/wie ein Roft ift / haben fich die Schiffleut mit den halben Spieffen fo auff dem andern Boden waren/dermaffen von unden hinauff ae wehrt da fie Meifter in ihren Schiffen geblieben/ und fennd dem Ronia viel von seine furnembsten Edelleuten va gar viel Bolcks darüber todt blieben. Diefer Ronig ift aar machtig / dann er das Ronjareich Debir vi Vacem/fo auch bende in diefer Charten zus fehen/vnter fein Gewalt bracht. Senther aber hat der obgemelte Ronig wolbefunden/ di die Portugefer ihn mit Burecht hierzu bewegt hatten/defhalben er auch feine Gefandte/wie wir hieuorn gemelt/Unno 1602. fich zu entschuldige in Dolland gefandt/vnd laffeter jekunder die Hollander und Seelander gern alda hans deln und ennladen.

## CAPVT XVII.

Was fich weiter mit den Schiffarte zu getragen hat.



Jeuorn im 1. Capitel haben wir beschrieben/wie alle Gesellschafften/so in Dst Indien handelten/deren etliche in Hollandt/ vnnd dann eine in Zeelande war/ Unno 1602. ganhlich verennigt sennd/darauff sie dann für das erste mal vierzehen stattlis

che groffe Schiffe vand ein Jagtschifflein zurichten lassen/

und waren mit Namen / Bierifzee / Bliffing / Ter Beer / fo den legten Martij 1602. auß Seeland gefahren sennd.

Letten Mar-

Hollandia/der Stern/ Hollandicher Zaum/Rotterdam/die Sonne/ die Jungfraw von Enckhusen/ Einigkeit von Delsstellen/ Wauritius/der Mon/ Erasmus/Nassaw/vnd dann das Jagts schifflein Papagen genandt/so vngefehr 30. Last groß war.

1602.27. Junij. Wibrant Warwick Ubmiral. 14. Schiff theilen sich. Diese enst Schiff und die Jagt/sennd den 27. Junij 1602. auß Hollandt abgefahren. Bber diese Schiff war Widbrandt Warwick Udmiral / da dann diese 14. in Indien angelangt/has ben sie sich/shre Ladung desto bequemlicher zu suchen/von einander gesondert.

Bierickzee/Bliffing/Ter Beer fennd nach dem Konigreich Achem/in der Inful Sumatra gelegen/gesegelt.

Achem. Banam.

Die Sonne/die Jungfram von Enckhusen/die Einigkeit von Delfft seaelten nach Bantam.

Banta.

Mauritius und der Mon nach Banta/fo eine Inful von den Molluccis ift.

China.

Erasmus und Hassaw waren nach China.

29.**Ungust.** 1603. Zwen dieser 14. Schiff/als nemlich: die Einigkeit von Delffel groß 120. Last/vnd die Jungfraw von Enckhusen/vngesehr von 150. Last/send den 29. Uugusti 1603. mit noch 2. Schifflein von dem Udmiral Spielberg/als nemlich das Schaff/vngesehr von 60. Last/vnd das Lamblein von 20. oder 25. Last groß/von Banstam/mit Pfesser wol belade/außgesegelt/kame den 26 Novemb. desselben Jahrs in die Insul S. Helena/da sie sich zu erfrischen etliche tage still gelegen. Dieweil sie nun da ruheten/ist das Jagt schiff der Wächter/soeins von deß Udmirals Wolffgang Hersmans (dauon hieuorn gesagt) sünst Schiffen war/auch alda anskommen. Diese Jagt war von seinen Mitgesellen dem Schiff Wirecht im Uprill 1603. dahinden gelassen. Dann weil es garschadhasst von lechend/war es gezwungen nach der Insul do Cerne oder Mauritii zu schiffen/da es den 18. Junij 1603. ansomen/alda hatten sie alle Wahren außgeladen/das Schiff auff

das Land gezogen/ geflickt unnd gebeffert/darnach wider mit den eingeladenen Bahren fort geschifft vnnd den 29. August. 1603. au G. Helena ankommen / haben fich hoch erfremt / daß fie die obaemelte 4. Schiff allda angetroffen/ vnnd fenn alle funff den 18. Martij 1604. in Holland wol anfommen.

Im Julio darnach war mit dem Heimflercke ein Schiff

von 400 Last auch in Holland angelandt.

Die 2. Schiff Erasmus und Nassaw/ waren Unno 1603von Bantam mit einer groffen hauptfuffa Geld nach China ba au handeln gefegelt/wie fie aber ben der Stadt Macao fommen/ finden fie allda ein groffe Portugefische Cracte/ Nostra Signora de Remedio genannt/so gar reichlich geladen / vnd gar mit feinen Segeln fertig auff Ancter lag vmb nach der Inful Yavan au schiffen/die 2. Hollander greiffen dieselbe an/vberweltigen vif erobern fie / nemen die beste Bahren / so darin gewesen/ bif ihre 2. Schiff aeladen/darauß/ und haben fie das femr darnach darin gesteckt/vnd wegbrennen laffen. Diese 2. Schiff fennd mit ihrer Beute daruon gefahren'/ vnnd den fechften Februarif 1604 ben meinholland/ die Insul Sumatra fommen / da sie das Schiff der Stern aez im Mugust. nant/eins von ihren Mitaefellen von den 14. Schiffen/wie auch das Schiff Lenden (dauon im vorigen Cap. meldung gethan ift) angetroffen/vnnd fennd alle vier im Augusto 1 60 4. in Holland wol angelandt.

NEED TO THE TRANSPORT OF THE PROPERTY OF THE P

Die 2. Schiff Erasmus und Nassaw haben mitbracht ben Die acht vn zwankia hundert Ballen raube Chinesische Senden/ Dauon feder Ballen ungefehr umb funff hundert Niederlandische fl. verkauffe ist worden/vnd sonst viel andere sachen.

Bom - Martij Diefes lauffenden 1605. Jahr fehreibt man auß Hollandt/daß zu Pleimouth ein Schiffhafe in Engelland Mare. 1605: das Schiff der Manne genennet/so eins von den obgemelten 14. Schiff der Schiffen/groß 250. Laft/reichlich mit foftlichem Gewurk ber anne tomps laden/wol angelandet fen. Bringet mit 243000, Dfundt Duf. Bofilla Ge catnuß: 70000. Pfundt Maris oder Bluth: 26000. Pfundt wart

Nageln/viel Deamante/vñ 2800. Stück von den aller reinsten Porcellanen Schüsserlic/so es in den Insuln Moluccis enngelas den/also dz es vber die sechs mahl hundert tausend Güldegeschäs ket wirdt. Da es von Bantam außgesegelt/solle noch 2. von den selben 14. Schiffen/so zu Patana enngeladen/mit shm alda absesahren senn/hat aber eins das ander verlohren/also daß diß Schiss vermeint/dz die andern 2. nach der Insul S. Helena sich zu erfrischen sollen geschifft senn/vnd daß man ihrer auch täglich soll gewarten.

Abmiral War wyck.

The Aldmiral Warwhet fo noch mit 6. Schiffen auß ist fol nach China gefahre sepnyalda er zwische den Insuln Philippinæ China vnd Malacca vber 30. Hispanische vnnd Portugesische Schiff/groß wit klein/dere etliche mit gar köstliche Wahren ennzgelade waren/beraubt hat /also dz man seiner auch täglich gewärtig ist. Es werden jest diß laussende 1605. Jahr in Hollandt 12. gewaltige große Schiff nach Dit Indien zugericht/vnd vermeinet mann / daß die Herrn Staden auch etliche Kriegeschiff ausst ihren kosten fehon dahin gesandt vnnd mit diesen 12. nachschießen werden / vnd sollen dieselbe die gange Gegend von Dit Indien/von Dio, Goa, Cochin, Malacca biß an den Philippinen fren vnd sicherhalten. Bis werdet von den verennigte Gesellschafften ein dritter Theil von ihr gang Capital oder Hauptsumm auff die 12. Schiff acwagt vnd ennagelegt.

Unno toos. 12. gross Schiff.

Herrn Staden Briegschiff nach Indien.

Siericksee/ Hollandischer Zaun.

Portugefische Schiffarmada. Jor oder Liv gor.

Die Schiffe/solnno 1604. im Augusto in Holland/wie gemeldet/angelanget seyndt/bringen Zeitung/das etliche Schiff
von ihren Mitgesellen als nemlich: Zierictzee/der Hollandische
Zaun und das Jagtschifflein Papagen nach Patana alda epnzuladen gesahren waren: wie sie nun da gelegen/hätten sie vernommen/daß der (hievorn offtgemelte) Dberster der Portugesischen
Schiffarmada/Don Andrea Fertado Mendozza, mit wol
30. Schiffen von Malacca nach der Stadt Jor (ich achte/wie
auch etliche fürnehme Geographi mit mit/daß es lagor sen am
vesten Landt Malacca, etwann so. Meil Wegs weiter nach
Septen-

Septentrion ) diefelbe ju belagern gefegelt war/daß aber gemel te 3. Schiff dieselbe Armada vnuerhuts angegriffen und daruon getrieben hatten.

Senther fol der Ronia von for mit etlich taufent Indianern die Stadt Malacca, da die Portugeser auch ein gewaltige Bes

funa gebamt/belågert haben.

Diefer Ronig von for/wie auch fein Schonvatter der Ronia von Achem in Sumatra, ift viel Jahr ein Reind der Dortugefer gewesen/dann es schreibt der Johan Hugen von Linschot in feim Itinerario cap. 19. daß zu der Zeit/da er in Indien gewohnet (welches ift von Unno 1570. bif Unno 1580.) der Ronig von Achem feine Tochter zur Che schickte an Ronia von Jor (welches Drth/fagter/gelegen ift ben Malacca, an der Gegent Sian) gab win gemaliae ihm vn schickte mit der Braut ein vberauß groß lang Stuck Ges Buchsein Inschunes/defigleiche in der Christenheit wenig geschen/ welches so Die Braut gewaltig wol gearbent vnnd gezieret war/ daß mann es nicht wol von Jorgesan. fol glauben. Dif Schiff darinn die Braut und dif Stuck Ges gen. schub war/befamen die Vortugeser/vnd führten es nach Malacca, vnnd ift hernach folches Geschus Unno 1580. von Malacca nach Portugal zu dem Ronia gefandt/weil aber das Schiff fo es epngeladen ju Tercera eine von den Infuln Affores geblieben/ for erobert. fo ift das Geschüt da aufgeladen worden Es ift auch die Stadt Jor von den Portugefern erobertund zerschleiffe worden/ vnnd funden fie alda vber 150. Metallen Buchfen groß und auch fleis ne/wie ein doppelter Hacken/ so gar fauber mit Laubwerck vnnd fonft aearbeitet.

Dififfeinmalgewiß/daß die Indianer den Portugefern/ weil die vber sie zu herrschen trachten / durchauß gewaltig feind portugeser senndt/vnnd lieben dargegen die Hollander sehr. So haben die von den India-Portugeser zwischen C. Comeri, welche die spine von India vn. nern gehaft. ter Goaift biff in China / am vesten Land gar feine Restung noch Handelstadt/da sie etwan zu gebieten habe mehr/als diese Stadt Malacca / alfo daß / da fie diefe Stadt unnd Reffung verlieren/ würden

wurden fie mit gefahr von Goa/Cochin/etc nach den Philippi nen Inf. und nach China handeln muffen.

8. Schiffleut tommen in Dollands.

Jest im Februario 1605 fennd zu Roterdam in Hollande 8. Schiffleut wider heim gelangt/fo etliche Jahr in America von den Hifpaniern gefangen worden/aber wie man vermeint gegen bem Admirant von Arragon/fo in Hollandt gefangen gewesen/ ledig worden / wie dann dif einer von dem Articul feiner Erlos fung war/daß alle gefangene auß den vereinigten Drouingen/fie weren gefangen wo es fenn mocht / follen entlediat vnnd loft ges laffen werden. Da diefe 8. aute Leut wider heim fommen / finden irer 3. dauon fre Beiber mit andern Mannern verheuraht/ wels ches feinen geringen Streit onter ihnen gibt. Diefe s. Perfonen Beibergeben follen Anno 1598. auff deß Peters von der Sagen Schiffen auß Hollandt gefahren fenn/ dauon wir in unfer 6. Schiffahrtam 42.&43. Blat vermeldt/daß Olivarius von Noort in lanuario 1600. 2. Schiff daruon in dem Engen oder Freto Magellanico antroffen/so alda in Armut c. Monat gelegen/vnnd von 110. Versonen nur 38. mehr im Leben gewesen.

3m 43. Blat/lit, G. derfelben Schiffahrt haben wir gefagt/ wie Olivarius, daer in Chili (ein Ronigreich America gegen Mare Pacificum gelegen) an der fvinen Puncto Carnero, fo nur.2. Meil Wegs vom Val Paradiso gelegen / anfommen/ers fahren hat/wie eins von def obgemelten Werhagens Schiffnur mit o.gefunden Perfonen in dem Safen Val Para, mit de Schiff der fliegende Dirk/darüber Dieterich Gerrits Capitan/zuworn angelandet war / welcher mit einem Friedfahnlein/weil fie gar nichts mehr zu effen gehabt / alda auff das Landt gangen / aber von den Hifpaniern gefangen/fein Schiff mit allen Gutern ges nommen/ und nach Lima, fo die Hauptstadt von Peru iff/dader

Ronig in Hispanien seinen Vice Re oder Stadthalter hat/ Anno 1600 gesandt worden Allso daß es wol zu uermuthen/ daß es von diesen Leuthen

sennd.

ENDE.

& finden ibre





J. Hulsius pt.8

<u>യുടെ സ്രസ്ത്രിയിരുന്നു പ്രതിയിയിരുന്നു തിരിയിരിയിരിയിരിയിരിയിരിയിരിയിരിയിരുന്നു. പ്രതിത്രിയിരുന്നു പ്രതിതിയിരു</u>

O CONTROL OF CONTROL O





